Felix Dahn's sämtliche Werke poetischen inhalts ...

Felix Dahn

## LIBRARY

OF THE

### UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

572

V. 15

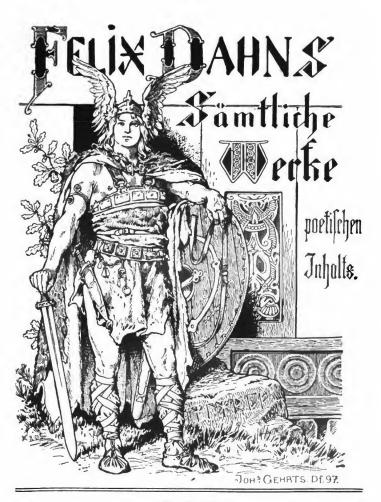

Band XV.

Breithopf & Bartel, Leipzig.

# Kleine Pordische Erzählungen

nou

Felix Dahn.

1. Was ist die Liebe? — 2. Sfirnir. — 3. Odhins Rache. — 4. Friggas Ja. — 5. Die finnin.



Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1898. MIlls Redite, insbesondere das der Überfegung, vorbehalten.

## Was ist die Liebe?

halla zu eigen.

Scheveningen, August 1887.



I.

Dunkelnd fank ber Herbstabend auf die See. Eintönig grau lagen Meer und Land, das einzig sichtbare Land: ber Ruftenfaum des kleinen, weltverlorenen Eilands.

Eintönig, mit immer gleichem Anschlag, rollte die lette Welle der weit draußen sich brechenden Brandung, langsam ersterbend, auf den grauen Sand des Gestades. Kein Lufthauch kräuselte die lichtlose, die unendliche Wassersstäche. Der Strand lag bereits in tiesem Schatten.

Nur der hohe Turm, der von dem ragenden, schwarzen: Schiesersels des Inselberges in die Wolken stieg, erglomm plöhlich in rotgelbem Lichte: die Sonne, die im fernen, sernen Westen niederging, hatte, gerade bevor sie in die Flut tauchte, die ihr vorgestreckte lange Nebelwand durchbrochen und einen grellen Strahl auf die sinstern Felsenmassen geworfen: gleich wieder verschwand dieser Strahl und nun war abermals alles grau, aber noch düsterer, so schieden es, als zuvor.

Rein Leben rings; regungslos reckte ber Stranbhafer, ber spärlich auf ben hohen Dünen wuchs, seine scharfen Rispen in die höhe; kein Schall, als das leise rollende, reibende, knisternde Anrauschen der schwachen Welle über die vielen kleinen, meist zerbrochenen Muscheln hin; kein Tierlaut auch: denn ganz geräuschlos flog sie, die eine, einsame Möwe, die langsam, langsam am Gestade hin gegen die Klippen im Often des Eilands zog.

In der Bucht, die sich nach Westen hin zwischen zwei schwarzen Felswänden aufschloß, sag, auf dem grauen Sande der Länge nach hingestreckt, eine schlanke Mädchengestalt. Gen Westen blickte sie unablässig, noch nach einem Schimmer des Lichtes suchend: vergeblich: die Sonne war bereits hinabgesunken.

Lange, lange lag sie so, regungslos; nur die leise Hebung und Senkung des weißen Gewandes über dem kaum aufgeknospten Busen verriet, daß sie lebte. Denn die Augen mit den langen, sonnensarbnen Wimpern hatte sie nun geschlossen, müde von schmerzlicher Ausschau. Ihr blondes Haar, wunderhold gewellt, flutete über den linken, lang ausgestreckten Arm: er war blendend weiß; und auf dieser linken Schulter ruhte das schön gesormte Haupt; die rechte Hand griff nach dem Herzen.

Lange, lange lag fie fo, in Sinnen und Sehnen verfunten, verträumt. -

Sie hörte nicht, wie von ben Dunen in ihrem Ruden, von Suben her, ein leichter Schritt nahte; ber lodere Sand knifterte kaum unter biesem behutsam gemessenn Tritt.

Es war ein Mann in bunklem Mantel; ein breitränbiger Hut beschattete die hohe Stirn; einen Speer trug er in der Hand. Er stand nun dicht hinter ihr, zu ihren Häupten; schweigend sah er herab auf ihre bleichen Wangen. — Endlich schaute sie empor: sie hatte seinen Atem gefühlt oder einen halb verhaltenen Seufzer.

"Ihr, Dagfred?" sagte sie ruhig, mit einem langen Blick. "Ihr verratet mich nicht." — "Ihr verratet euch selbst." — "Was meint ihr?" — "Immer find' ich euch — hier." — "Ich sah der Sonne nach." — "Weil sie über den West-Gilanden sinkt."

"Mir geht sie bort auch auf;" sie schlug die sanften

gang hellblauen Augen sehnend auf. — "Die Sonne nicht: aber bie Hoffnung."

Der Mann sah ihr ernst in das edle, schmale, fast farblose Untlig: es war vollendet schön. Er schwieg; er

brudte nun bie meergrauen Augen gu.

"Rebet!" sprach sie, langsam sich erhebend; — die jungfräusiche schlanke Gestalt erreichte sast des stattlichen Mannes Höhe. — "Euer Schweigen ist ein Tadel. Was andres soll die Gesangene denken, träumen, wünschen, als — Befreiung." — "Ost strasen die Götter am schwersten, indem sie Wünsche erfüllen." — "Ist das eure Staldenweisheit?" — "Ein Stück daraus. — Ihr ersehnt nicht die Befreiung, — den Befreier."

Sie hob das Haupt: "Ich darf's; er ist mein Berlobter." — "Er ist ein Knabe." — "Fürst Kjartan zählt dreißig Jahre." — "So ist er denn ein Knabe von dreißig Jahren."

Sie furchte die weiße Stirn, wandte sich von ihm ab und wollte den Dünenhügel rasch hinansteigen: aber sie glitt aus auf dem glatten, abrieselnden Sande, sie wankte, sie siel, schon war das Gesicht ganz nahe der scharfen Felsenkante. Da streckte der Mann den rechten Arm vor sie hin, den Speer tief in den Sand stoßend: — er berührte sie nicht: — sie griff mit beiden Händen nach seinem Arm und richtete sich daran aus. —

"Dank!" sagte sie nun, innig. "Ihr seid hier mein einziger Freund." — "Ich bin nicht euer Freund, Königstind." — "Was seid ihr mir?" — "Euer Beschützer, Halla." — "Wiber wen?" — "Wiber — alles."

"Wohl benn! Aber ihr guhlt nicht zu meinen Feinden, seib nicht bes Königs Sako, nicht seines Inselvogtes Unterethan: ihr seid hier auf dem Gisand . . . — " — "Gast." — "Der Einzige seid ihr, der es mit der Gesangenen gut

meint: — warum hasset ihr meinen Verlobten?" — "Ich hasse 'ihn nicht, ich kenn' ihn nur." — "Weshalb redet ihr stets gegen ihn?" — "Weil ich euch behüte gegen — alles. — Ich kam, euch zu warnen: laßt euch nicht von den andern treffen an dieser Stelle, dem einzigen Landungsort des ganzen Felseneilands. Sonst läßt man euch nicht mehr frei umherwandeln — und das würdet ihr doch bitter vermissen. — Lebt wohl." — "Ihr geht nicht mit mir in die Burg zurück? Bald kommt die Nacht." — "Und mit ihr kommen — meine Sterne." Er bog um den Felsen zur Linken.

Sie fah ihm eine Beile sinnend nach: bann ftieg fie, leife bas blonde Saupt schüttelnd, ben Dunenpfad hinan.

#### Π.

Am Mittag des folgenden Tages saßen der Inselvogt und der Stalde Dagfred in der Halle der Turmseste beim Mahle. Unwirsch schob der Bogt den Zinnkrug mit Ael zur Seite; er strich den rotbraunen Bart von den Lippen. "Nicht einmal der Trunk mundet mir mehr. Ich mach' ein Ende, so oder so! — Selbst zum Mahle steigt sie nicht mehr von ihrem Turmgemach herab, die Hochfärtige, seit . . . — "— "Seit ihr sie verscheucht habt, Hardbrand," schloß Dagfred ruhig. — "Berscheucht! Ist es etwa eine Schmach, die ich meiner Gesangenen ansinne, begehr' ich sie zum Weibe, ich, ihr Herr und Gebieter?" — "Der seid ihr nicht." — "Nun ja! Nicht ich habe sie gesangen. Wein alter König Hako hat sie geraubt und hierher gesandt auf dies schmale Geklipp mitten im wilden Weer,

bas nur bie Mome fennt, fie bier verborgen zu halten. bis ihren Bater, ben greifen Ronig Ring, ben er mit Waffen nicht bezwingen tann, die Sehnsucht nach dem einzigen Rinde bezwingt, daß er fich Ronig Sato unterwerfe. Ich aber bin auf biefem Giland Berr . . . - " - "Das ist euer König Hako." — "Ich bin ihr Herr." — "Ihr Kerkerwart seid ihr." — "Und ihr? Was seib ihr für Salla?" schrie ber Bogt und sprang auf: nun fah man: er war ein Riefe, um mehr als Sauptes Lange überraate er ben nicht fleingewachienen Stalben. Grimmig blitten unter bufchigen braunroten Brauen hervor feine großen hellblauen Augen auf Dagfred. "Ihr feid wohl ihr Freund?" - "Rein. Ich fagte bas geftern ber Jungfrau felbft." - "Was hat euch bann hierher geführt? Und wie, beim Donner, konntet ihr fo thoricht fein, von Ronig Sato, nachdem ihr bei bem großen Ctalbentampf in feiner Salle die Nordlandsfänger fämtlich überwunden, ftatt roten Golbes nur bas Gine als Siegespreis gu erbitten, bag er euch Sallas Berfted nenne? Ihr, ein armer Stalbe! Bon bem reichsten und ben Sangern freigebigften Ronig: - bas beißt, feit jener Ronig Barald von Thule verschollen ift. Was hat euch hergeführt?" -"Ein Gelübbe." - "Bem gelobt?" - "Mir felbft." -Er ftand auf. - "Nun wohl, ba tommt ihr benn gerabe recht, mich ben Brautlauf um die Schlanke halten gu feben. Ich habe," lachte er, "Ronig Sato nur geeidet, Die Jungfrau nicht von bem Giland entkommen zu laffen. Das werd' ich halten! Als Jungfrau foll fie nicht von mir icheiben! Diese Schilfgestalt - mit meiner Sand perdrud' ich fie. - Sie hat mir's angethan. Gie wird mein Beib, mit Gute, ober mit Gewalt." - "Colana ich lebe - nicht." - "Was geht's euch an?" fchrie ber Riese. "Freilich: Die Beige ift euch zugethan! Rur eurer Sarfe Tonen belebt bas fühle blaue Auge, nur bei eurer Stimme Rlang gieht zuweilen ein fanftes Rot über bie bleichen Wangen." - "Gie ift verlobt." - "Mit bem Rrenfürsten Rigrtan. Ber aber weiß, ob fie ben Relten liebt? Wer tann bas fagen?" - "Sie fagt es." - "Und wenn! Rann bas euch hindern . . ?" - "Dein Saar wird grau." - "Bah, euer Saar ift noch gang braun! Und euer Berg ift beiß. Meint ihr, man bort bas nicht heraus aus eurem Barfenschlag? Die Worte versteht man nicht, die ihr leise bagu fingt. Aber diese Barfentone! Wie fie loden, werben, flagen, fturmen! Nicht nur meine Nichte, bas junge, thörichte Ding, schleicht euch verftohlen nach in bas Geklipp, in bie Nacht: - felbft bas Gefinde! bie rauben Anechte, fie laffen Fifche, Sped und Mel, auf euch zu laufchen. Ich habe niemals folden Sarfenichlag gehört in allen Fürstenhöfen. Und auch die andern nicht. Rur jener Ronig Baralb . . . - " - "Den habt ihr boch nie gehört." - "Richt ich! Aber ber Knechte einer: ber war bereinst auf Thule, er ift seither erblindet, ber fagte jüngft: "fo harft nur noch Barald." - Aber gefteht: mas zieht euch biefer Königstochter nach?" - "Ich fagte ichon: ein Gelübbe." - "Wie lange tennt ihr fie?" -"Bier Jahre find's." - "Bo traft ihr fie?" - "In ihres Baters Salle. Der hatte fie gerabe mit Rjartan verlobt." - "Schlecht hat ber Bräutigam fie behütet! Gleich barauf warb fie gefangen, ba fie mit ihm am Strand ben Reiher beigend ritt."

Grimmig fiel Dagfred ein: "Er ließ fie greifen — vor seinen Augen! — und verstedte sich im Schilf und rettete sein Leben!"

"Gabt ihr vielleicht gelobt," lachte ber Bogt, "fie zu befreien und fie biesem Brautigam zuzuführen?" — "Nein."
— "Nun: bas ift gut. Denn seht euch vor, Stalbe:

Ihr feid mein Gaft, vom König bringend mir empfohlen: boch wollt ihr bie entführen, — ich fchlag' euch tot."

"Ich will fie nicht entführen. — Genug ber Worte.

Allzuviele icon." Er ichritt hinaus.

Hardbrand sah ihm drohend nach: "Der Gast wird lästig. Ich kann ihn nicht zum Hochzeitsreigen brauchen, wann ich das Schilf in diesen Armen knicke. Nun, mein Pfeil sehlt nie und die See ist ties."

#### Ш.

Hoch in dem obersten Stockwerk des Turmes in einem schmalen Gelasse saß die bleiche Jungfrau auf einem mehrstusigen Holzschemel, den Arm gelehnt auf den Steinsims der einzigen Fensterluke: diese gewährte den Blick über die unendliche See; träumerisch schaute Halla hinaus.

Sie beachtete es nicht, wie zu ihren Füßen knieend Dala, des Bogtes rotlockige Nichte, der Gefangenen langes goldwelliges Haar gelöst hatte und nun mit den weichen Fingern darin wühlte, strählend und streichelnd, sanft, zart, ja zärtlich. Dala war kleiner als das schlanke Königskind, in üppiger Fülle wölbten sich ihre reizvollen Kormen.

"Oh wie schön, wie wunderschön ist dies dein goldnes Haar, Herrin," sprach sie, in beiden offenen Händen die volle Flut wägend und dann liebkosend an beide Wangen schmiegend. "Es ist so schön, es muß so schön sein, weil — Er es liebt," hauchte sie leise.

"Nenne mich nicht Herrin, Kind. Ich bin ja beines Oheims Magb." — "Oh nimmermehr! Und gingest du in

Ketten, — bu wärest boch die Seligste auf Erden!" Begeistert schlug sie die schönen, feurig leuchtenden, hellbraunen Augen zu ihr auf. — "Sieh, Dala, taucht bort, im Westen, nicht ein Segel auf?" Haftig streckte sie den Arm durch die Luke. — "Laß sehen." Die Kleine reckte sich auf den Zehen. "D nein! Es ist nur weiß Gewölk. Wie oft nun schon hast du's gemeint!" — "Ach ja, wie oft nun schon! Und stets ein Wahn!" — "So mächtig sehnst du dich von hier hinweg?" — "Ach, mit der ganzen Seele." — "Es ist unsaßlich," sprach Dasa halblaut vor sich hin. — "Oder . .? Sage, ist es dein Verlobter? Sind es seine Küsse, nach denen du so heiß dich sehnst?"

Sie hatte das ganz leise in das Ohr der Freundin geflüstert: sie errötete über und über bei der scheuen, der

brennenden Frage.

"Nüsse?" erwiberte Halla, langsam mit der Hand über die Schulter, über das dunkelgrüne Gewand der Erglühenden hinstreichend. "Ich weiß von Küssen nicht. Fürst Kjartan hat mich — Einmal — auf die Stirne geküßt, — als mich der Bater ihm verlobte. Drei Tage kannt' ich ihn. O nein! Nicht nach ihm — nach dem Bater sehn' ich mich. Und — nach der Freiheit! Nur fort von hier!" — "Ich verstehe: mein wilder Oheim ..." — "Es ist nicht das. Ich sürcht' ihn nicht." — "Dann — weshalb: "nur fort von hier?"

"Ich weiß es nicht! Ich vermag nicht, es zu sagen.
— Ich glaube" — nun sprach sie ganz nachdenklich — "Er ist schulb baran." — "Wer?" — "Nun Er! — Der Stalbe, mein' ich. Ober boch sein Harsenschlag. Und auch sein leiser, verhaltner Gesang aus ber Ferne. Seine Stimme!"

Starr vor Staunen sahen bie braunen, leuchtenden Augen auf sie. "O Halla! Er? Sein Spiel, seine Stimme,

— die vertreiben dich? Mein ganzes Leben lang möcht' ich, zu seinen Füßen schweigend hingestreckt, ihm in das ach! so trauerernste Antlit schau'n und lauschen seiner weichen Stimme Steigen und Fallen, dem Silberklang, dem Tonsall seiner Worte, mich sonnend in seines Wesens stillem

Glang. Er zwingt ja zu fich heran."

Betroffen blicke die Königstochter auf: "Mag sein! — Obzwar ich das nie so — so stark gefühlt, wie du es sagit, wie du es scheckend — ich sich erscheredend — aussprichst. Aber es mag das gerade sein. Ich — ich will nicht gezwungen sein! Un Fürst Kjartan, oder an den Bater will ich benken, will ich benken müssen. Oft drücke ich das harte Gold meines Brautrings an den Finger bis er mich schmerzt, vernehme ich . . . Da! Ganz sern! Hörst du es?" — "Ob ich es höre!" — "Fort! Fort von hier! D könnt' ich Fürst Kjartan meine bräutliche Treue durch die That, durch eine große That beweisen!" — Sie erhob sich rasch.

"Sage, Halla, du liebst doch biesen Kjartan?" — "Gewiß! Bin ich doch seine Braut! Ich soll, ich muß ihn ja lieben. Auch ist er schön, sehr schön in seinen lichten langen Locken. Und jung. Biel jünger als . . . . . . . . "Das ist all' keine Antwort. Liebst du ihn?" — "Ja doch! Gewiß und wahr! — Nach allem was ich davon weiß. Denn — Dasa, gute Dasa — sage selbst: was wissen wir Jungfrauen davon? Was ist die Liebe? — — Weißt du es, Dasa? D dann sag' es mir."

"Ich?" — Glühenbes Rot übergoß ihr die Stirn und den heftig wogenden Busen. Sie sprang auf. "Du gehst, meine Freundin? Du verläßt mich?" — "Ich muß. Es zieht mich nach. Horch! Der Wind verträgt die Töne schon. Ich muß ihm folgen. Aber ganz geheim — von

weitem!" -

#### IV.

Der folgende Tag brachte bem einsamen Giland ein fast unerhört Greignis: einen Gast.

Der Türmer sah von der Hochzinne bei heftigem Weststurm ein kleines Schiff herantreiben: nicht dem Steuer schien es zu gehorchen, nur Wind und Wellen. Glücklich gelangte es gleichwohl durch die Brandung und die Klippen in die Westbucht. Der Inselvogt war vorsorgend mit mehreren Knechten an den Strand hinabgeeilt, einen Angriff abzuwehren. Aber es waren nur zwei Männer in dem Boot: so ließ man die meermüden Leute landen: es war mit seinem Ruderer ein Stalbe, Horand nannte sich der; sie waren durch den Weststurm von den Däneninseln hierher verschlagen, sagten sie.

Abends in der Halle sang und harste der Gast gar hell und heiter, in ganz anderen Weisen als Dagfred, dessen Lied man immer nur von serne klagen, grollen, stürmen hörte. Die Knechte, die Mägde drängten sich eifrig um das Herbsener, dem fröhlichen Spiele zu lauschen. Als Halla vernahm, der Fremde sei vom Weststurm hergetragen, stieg auch sie mit Dala hinab in die Hale,

welche fie foujt mied.

Ehrerbietig begrüßte die Eintretende Horand: — einen raschen Blid wechselten beide — bann aber achtete er gar nicht mehr der wunderschönen Jungfrau. Das gesiel Hardberand: benn nicht sonder Argwohn hatte er seine Gesangene ihre stolze Einsamkeit durchbrechen sehen.

Dagfred aber, ber bisher neben bem Fremben gefeffen, erhob fich nun: er ftellte fich hinter Sallas Stuhl, jenem

gegenüber.

Der frohgemute braunlodige Sanger hatte, fo ichien es,

Augen nur für die üppige Gestalt, die weichen Formen, die blühenden Farben Dalas: an sie allein, nie an die Königstochter, richtete er die Rede: aber karge Antwort nur entlockte er den vollen, kirschroten Lippen. Nach geraumer Zeit schritt der Bogt hinaus, noch einmal, wie er jeden Abend pflag, einen wachsamen Rundgang längs den Mauern der Feste zu machen.

Da sprach Dagfred, mit ausgestrecktem Finger auf Horands Saitenspiel beutend: "Auf Frland wurde diese Harse gebaut." Halla erschrakt: einen slehenden Blick warf sie auf Dagfred. Horand aber erwiderte ruhig: "So? Das mag wohl sein. Ich kaufte sie auf Lethra von einem Dänen. Aber viele Fren landen dort." — "Horand," sprach Dagfred langsam vor sich hin. "Den Namen sollte ein Gast meiden. Er mahnt den Wirt zur Vorsicht." — "Warum?" — "Horand hieß der Sänger, der — in Verkleidung — für König Hettel einst schöft, sollte stahl." — "Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht," lachte der Gast. "Nein. Das that ein anderer für ench."

Hardbrand trat wieder ein, sein mächtiger Schluffelbund raffelte ihm am Wehrgurt. "Noch ein Horn Ael und

noch ein Lieb, ihr Stalben," rief er.

"Mun ift die Reih' an euch," meinte Borand gu Dag-

fred. - "Mein Lied ift nicht für Fröhliche."

"Wünscht auch ihr, vielschöne Jungfrau in den roten Locken, daß ich noch eins singe?" Und ohne die Antwort abzuwarten — Dala, die kein Ange von Dagfred ließ, hatte die Frage gar nicht gehört, — suhr er sort: "Ja? Dann thu' ich's gern. So hört — zum Schluß — noch eine Weise, die weiland König Harald sang von Thule."

"Singt nicht seine Weisen!" warnte da von der Bauk der Knechte her eine Stimme. Alle wandten sich dorthin.
— "Ei Knut, der blinde Knecht," rief der Bogt. "Was fällt

bir ein? Warum?" — "Haralbs Weisen kann nur Haralb singen." — "Er ist aber tot. Ober verloren," lachte Horand.
— "Wie lange schon, lieber Herr?" fragte ber Blinde. "Sein Bilb ist das Licht in meiner Augen Nacht, sein Lied mein Trost in meiner Seele Gram geworden. Denn er war gut — mit allen — auch mit uns Knechten." — "Wie lang? — Vier Jahre mögen's sein! — Mir gefällt die Weise. Und ich singe sie. Es ist das Lied wie Freir warb um Gerbha."

Und nach ein paar Briffen in die Saiten hob er an:

"Wann der Bollmond über die Düne steigt,
— Königskind, klug Königskind! —
Dann halte bereit dein hoffendes Herz,
— Königskind, klug Königskind! —
Dann naht in der Nacht in dem Nachen dir Freir, dein Freund, dein Befreier.
Dann holt dich, Holde, der hohe Held, —
Dann trägt dich, Traute, dein Treuer fort;
Wann der Bollmond über die Düne steigt,
— Königskind, klug Königskind! —"

Schrill burch die Saiten fahrend brach er jäh ab. "Hei, nun vergaß' ich, was noch alles folgt. Es war mir ja nur um die Weise. Auf die Worte kommt nichts an. Ich bin sehr müde von der schweren Arbeit am Stener. Laßt uns schlasen gehen," wiederholte Hardbrand und alle brachen auf.

Dagfred aber fah ben Blid, ben halla im hinaus-

schreiten bem Fremben guwarf.

Er blieb bei biefem, bem in ber halle Stroh und

Schilf geschüttet warb.

"Teilen wir das Lager?" fragte Horand. — "Ich schlafe außerhalb der Burg." — "Ann so trinkt noch das Horn leer. Gebt mir den Bechergruß." — "Nein. — Aber einen Rat will ich euch geben." — "Welchen Rat?"

"Singt ihr wieder einmal bes Berschollenen Borte, fo fingt fie richtig. Es heißt:

"Wann ber Bollmond fallt auf ben flutenden Fjord."

- wie ber Stabreim verlangt: nicht:

"Wann ber Bollmond über die Dune fteigt."

Seltsam, daß ein Stalbe bes Stabreims so ganz vergißt. Freilich: hier ist kein Fjord. Die Underung ist eure Erfindung — nicht König Haralbs." Und er schritt hinans.

#### ٧.

Am andern Morgen verabschiedete sich der Gaft. Das Meer war ruhiger, der Wind umgesprungen, man konnte wieder nach Westen segeln.

Bevor Dagfred nach dem Frühmahl die Feste verließ, sprach der Bogt zu ihm: "Nun, Stalde, acht' auf mich. Ich muß dies weiße Geschöpf haben. Nicht länger zügle ich mein Blut. Mich hört sie nicht an, meine Nichte weigert sich, für mich zu sprechen. So sage du ihr —: in sieben Nächten muß sie mein sein. Will sie mein Weib werden, gut. Will sie nicht mein Weib werden, so wird sie meine...—"

"Schweig! Sieh hier dies Schwert — schau dir's genau an. — Das wird dein Tod, stehst du nicht ab." Und aus den graudunkeln Augen des Skalden sprühte solch heiliger Zorn, daß der Riese erschraf und schen zur Seite sah. — "Wart!" drohte er, als jener den Rücken gewandt hatte. "Ich kann diesen Blick nicht tragen. Aber mein Pfeil ift blind: — den blendet nicht dein Auge."

#### VI.

Biemlich in der Mitte des kleinen Eilandes stieg der Schieferselsberg, der es krönte, zu seiner steilsten höhe hinan. Ein viel zerrissener, phantastisch gezackter Kamm zog seine Schroffen hier von Ost nach West. Einzelne, verwitterte, vom scharfen Seegesprüh ausgefressen Nadeln und Spizen ragten wie schwarze Pseiler in die Wolken, unzugänglich für des Menschen Fuß; der Seeadler slog hier kreischend zu horst. —

Unter der Jochhöhe wölbte sich in die Felswand hinein eine Höhle; vor derselben lag ein runder freier Platz; auf dessen Nordseite baute sich vorn auf breiten Stufen eine natürliche Bruftung des Felsens in die See hinaus.

Hier verbrachte Dagfred die meisten Stunden des Tages; in der Höhle schlief er: den Riegeln und den Anechten des Bogtes mochte er seinen Schlaf nicht anvertrauen. Hier verwahrte er unter dem Gestein die Schieserplatten, auf denen er schrieb mit den Schiesergriffeln, welche die Felsensplitter reichlich gewährten; hier auch hatte er seine mitgebrachten Wafsen geborgen. Hier weilte er auch an dem Abend, in der Racht dieses Tages.

Der Mond — noch nicht ganz voll — war blutrot aus den dunkeln Meereswogen gestiegen: er spiegelte sein zitternd Bild in der wild bewegten Flut. Denn stoßweise suhr ein springender, wechselnder Wind über die See; dann fegten die weißlichen Wolken, in Fehen zerrissen, an der Mondscheibe vorbei, hastig, wie gehehte Geister, und hoch auf sprihten dann unten am Fuße der schwarzen Klippen die weißkammigen Wellen der Brandung. ——

Dagfred schritt vor der Söhle auf und nieder, ruhelos, raftlos. Im Winde wehte hinter ihm der dunkle Mantel,

ber weitsaltige, zwei mächtigen schwarzen Abserssiges gleich; um das Haupt, aus den offenen Schläfen flatterten die braunen Locken und über den Half hin wehte der ergrauende Bart. Den Hut hatte er von der heißen Stirne geschleudert. So ging er lange schweigend auf und ab, die beiden Hände in die Hüften gestemmt, vornüber gebeugt, die mächtige Stirne zur Erde gesenkt, nur hier und da sie rasch emporreckend gegen den unruhigen Nachthimmes.

Endlich begann er: "Dent' es aus! Dent' es durch, armes, heißes, mubes hirn! Tauche hinab, mein Geist, in beine eignen tiefsten Tiefen! Rein Buch, kein Mensch, kein Gott auch kann bir raten. Du selbst mußt, du allein kannst bir helfen. —

So rollet benn nochmal vorüber an mir, ihr langen, ihr tampfereichen Jahrzehnte!

Die abgerissen Sprüche der Stalden — wortkarg, dunkel: gut, um trohig danach zu sterden, nicht gut, um weise danach zu seben! Weiter: Der Christenpriester fromme Predigt: jahrelang des guten Bischofs Unterweisung! Dann aber: im blauen Griechenmeer — in Athen — die Weissheit jener großen Meister! O mein Platon, wie du doch so herrlich — geirrt hast! — Jerusalem! — Den "Jorsalassar" haben die Landsleute staunend mich genannt. Über Frieden sand ich nicht in den lärmenden Schulen von Uthen, nicht in Christi stillem, leerem Grab!

Was hab' ich nicht alles gelernt! Die Stalben lehrten mich bichten, die Mönche träumen, denken die Griechen: aber Trost lehrte nur ich mich selbst!

Dann die That, das Leben, der Kampf, der Sieg, der Ruhm!

In meine Hand vererbt bes greisen Baters Königsstab. Sieg in zwanzig Schwertschlachten, Sieg in hundert Harsenkämpsen! Mein Name groß über all Nordland hin! Schwertkönig, Harsenkönig, Siegkönig! Holber Frauen ungesuchte Gunst, Glanz, Golb die Fülle: — und nicht ein Sandkorn Glücks! —

Da hör' ich von der weißen Königstochter in Halogaland, wie schön von Angesicht, wie tief an Seele, vor allen Jungfrau'n sei das blonde, weiße Kind. Werb' ich offen um sie? — Ein Wort und mit Stolz legt König King mir die Tochter an die Brust.

Ich will nicht!

Sie, nicht ber Bater, foll mich mahlen.

Richt ben König, ben Schwert- und harfentonig und Sieger, — ben Mann foll fie mahlen, lieben, lieben muffen. Und tann bas junge Beib ben Mann im

grauen Bart lieben? Das eben gilt's gu prufen!

Ms Stalbe tret' ich in ihres Baters Halle: — ich sehe sie: — und ach! das stets gesuchte Glück, das nie erreichte, stets entschwebende — hier steht es vor mir und schaut mich staunend an aus blauen, scheuen, zagen Augen! Und am Tage vorher war dieses Mädchen — dieses! — dem eiteln, nichtigen Knaben verlobt worden! D ewige Sterne! Seid ihr denn wirklich leer, ihr weiten himmel?"

Tief aufstöhnend blidte er empor.

"Und gleich barauf läßt fie ber Feigling fich stehlen. Jest: mein Gelübbe: "fie suchen, finden, behüten gegen alles." Bier Jahre, lange Jahre!

Endlich find' ich fie — und nun, nun hebt erst an die allerherbste Qual! — Denn jest: was? was thun? —

Soll ich sie tragen auf mein rasches Schiff: — morgen, bevor die anderen nahen, — sie rauben, mir rauben? Sie liebt mich nicht. Noch nicht! Liebt sie den Anaben? Sie glaubt ihn zu lieben! Und vor allem — armer, armer Harald! — sie glaubt ihn lieben zu müssen. Soll ich ihr sagen, daß er, kaum war sie verschwunden, um König

Hakos Tochter warb, bis der ihn fortjagte? Was hilft es? Es macht sie nur traurig — treulos nicht! Das ist's! Das ist's!

Und wenn ich sie mir raube und wenn es mir gelingt, sie zu zwingen, mich zu lieben: — ich meine, es muß gelingen: — ihr Herz, ihr Geist kann nicht widerstehen, zeig ich ihr die ganze Fülle meiner Liebe, führ ich sie in die Heiligkümer meiner Gedanken ein: lauscht sie doch jeht schon meinen Liebern, meinen Worten gern: — was dann?

Lieben wird sie mich, dem Bräutigam wird sie die Brauthand wahren. Den Brautring kann ich ihr mit Gewalt vom Finger streisen: — den Ring der Pslicht nicht von der Seele. Denn sie ist treu. Darum ist sie so herrlich! Sie stirbt, ehe sie dem ungeliebten die Treue bricht um den geliebten Mann. Und soll sie dann bei seinen Küssen mein gedenken? — —

So wart' ich ben Ausgang ab? In wenigen Nächten landen fie.

Wagt sich ber schöne Knabe mit den glatten Mädchenwangen selbst hierher und secht' ich gegen ihn, unzweiselhaft, — hei ganz unzweiselhaft! — erschlag' ich ihn! Und dann? Was dann?

Zwar auch mit diesem Vogte werd' ich fertig. — Und bann? Nie wird sie bessen Weib, ber ihren Bräutigam erschlug!

Wohl benn so fecht' ich für Kjartan, erschlage ihren Wächter und führe selbst die Braut dem Bräutigam in die Arme? Schweig, zudend Herz! Du kannst es, wenn du willst. Und du willst es, wenn du follst.

Und bann? Und bann? D weh bann, Halla, weiße Balla, über bich!

Bor Jahr und Tag ift bann ihr Los bas elenbeste

Weibeslos auf Erben: sie muß ben Mann verachten, bessen Ruß sie trägt, in bessen Urmen sie — mit Schaubern! — Lust empfindet, eine Geschändete, geschändet an bem Leib, und — ach! — geschändet an ber Seele!

Das barf nicht fein!

Sie gegen alles hüten, war mein Schwur! Auch gegen biefes Geden Umarmung, gegen bie Entweihung!

Ist das nicht Selbsttäuschung der Eifersucht? Nein, hör' es, Halla, heilig Geliebte: wüßt' ich dich glücklich durch ihn: — selbst erkämpst' ich ihn dir und stürbe darum mit Frenden.

Also: was thun?

Das einzige Heil wäre: er stirbt, aber nicht burch mich, burch ein ander Schwert. Dann rett' ich sie vor des Riesen Gewalt und dann, ja dann kann sie mein werden ohne Treubruch. Das — o ihr Sterne: werdet ihr das sügen? Und das legt mir das Schwerste auf: gar nicht handeln. Abwarten, was geschieht, und dann: Halla oder — das andere! Das ist das Härteste. Doch ist's die Bslicht. —

Die Sterne riefst bu an? Thörichter, schwärmender Sfalde! O wer jeht beten könnte! Beten, ringen mit seinem Gott in heißem Gebet. Ich kann es nicht! Die Pflicht:
— sie ist alles, was ich gerettet habe aus dem Schiffbruch meiner Gebanken: aus Walhall, aus dem Christenhimmel und aus Platon!

Pflicht! Ober Ehre! Ober Trene: nenn's wie du willst: es ist das Menschen-Notwendige, ohne das du nicht leben, nicht das Auge frei ausschlagen kannst. Das Andere — das Pflichtlose — ist Lüge, Selbstwiderspruch, ist der Bernunft Zertretung, ist Wahnsinn, ist Untergang der Welt.

Der Welt! Was ift bie Welt? Ward fie gefnetet von einem Gott, wie ber Topfer fnetet ein Gebild aus Thon?

Und wer hat den Gott geschaffen? So ist sie ungeschaffen, ungeworden, nur wir in ihr geworden? Ach nicht zu unserm Glück!

Auf Glüd ift und Unglüd
Die Welt nicht gerichtet.
Das haben nur thöricht
Die Menschen erbacht.
Es will sich ein ewiger
Wille vollenben:
Ihm dient der Gehorsam,
Ihm dient auch der Trot.
Ihm beug' ich in Ehrsuccht,
Ihm beug' ich erschauernd
In ahnenden Schauern,
Ihm beug' ich periodilig
Gehorsam das Haupt

Freiwillig! Wer ist frei? Was ist Freiheit? Ist Freiheit Willfür der Wahl? Kann ich anders als ich muß? Kann ich aufhören, Halla zu lieben? Ich muß sie lieben, weil ich Harald bin. Kann ich Harald sein und nicht Harald sein? Frei sein ist sein eigen sein. Freiheit ist angeborne Eigenart. Mein eigen — wie lange bin ich's? Nach dem Tode? Gar nicht mehr sein? Nicht mehr Harald sein? Nur eine Spanne Zeit jenem ewigen Willen dienen — durch meine Eigenart — und dann — nicht mehr? Es ist so arausam!

Alber so großartig, so übermenschlich, so göttlich grausam. Bielleicht gerade beshalb bas Wahre, weil unsere Lebensaier. unsere Todesscheu es zu benten kaum vermag.

Gleichviel! Nur für sein Leben sorge, daß es schön, daß es würdig verlause, der Mann: das nach dem Leben ist Gottes Sache. Ja, Gottes. Denn er ist, der Unbegreisliche! Er ist: so wahr die Welt ist, in der webend und waltend er wirkt. So bleibt? Die Pflicht! Ist wenig! Und hart, hart wie Schwert und Tod. Nur die Pflicht? Nein! Daneben die Liebe.

Und die ist hold und weich, wie Harfenklang und Duft der Rose. Auch so vergänglich wie der Saite Zittern und der Rose Hauch? Das wäre noch trauriger, als wenn sie gar nicht wäre! Und um dies eine Gut, dies weiße junge Weib mit den scheuen blauen Augen, giebst du nun all' dein Leben hin?

Gewiß. Meines Volkes waltet mein Bruder so wacker wie ich: — sonst wär' ich nicht aus dem Lande geschieden! Und nur Einen höchsten Preis, Ein höchstes Gut hat alles Menschenringen.

Das höchste Gut des Sängers aber ist die Schönheit. D nur einmal — Einmal nur! — sie fassen, sie halten in diesen Armen und sie kussen, kussen. , dis ihr vor seligem Grauen, vor schauernder Wonne die Sinne vergehen! Ahr die Liebe in die Lippen, in die Seele kussen! —

Ach, all mein Leben war und ist ja nur ein Sehnen nach dem Schönen. Der Traum von Schönheit, den ich suchte, dem ich nachjagte über die heimischen Fjorde hin, durch die Rebenhügel des Rhone, durch die Myrtenhecken Ausoniens, über die Eilande der Hellenen, unter den Kalmen des Jordans: — ich fand ihn endlich nah' der eignen Heimat: in diesem blonden Weibe mit dem gold-

mein Unglud! Das heißt: alles Glückes Entbehrung! Denn was ist Glück? Golb? Macht? Weisheit? Ruhm?

welligen Haar fand ich das Urbilb alles Schönen. Und all' mein Glück oder viel wahrscheinlicher wohl: — all'

O nein! Pflicht und Liebe. Der Friede ber Pflicht und die schönheittrunkene Begeisterung ber Liebe.

Der Liebe! Was aber, - was ift die Liebe?"

Er stand nun im vollen Lichtgusse bes entwölkten Mondes, dicht vor der Höhle: in deren Mündung tauchte ein Schatte auf, eine Gestalt, die sich vorsichtig verbarg, jedoch zugleich eistig lauschte.

"Was ift bie Liebe?" wiederholte ber Stalbe finnend, ftrich einmal leife über bie Saiten ber harse und sprach

wie verträumt vor fich bin:

"Die Liebe ist Leib, Ift lechzend Verlangen: Dann: göttlichen Glücks Lobernbe Lust: Ober: seeleversehrendes Sehnen Und stummes, stolzes Sterben! Aber immer ewig ist die Liebe."

#### VII.

Balb barauf fturmte Dala mit brennenden Wangen atemlos in Hallas Gemach; diefe hatte in Sinnen berstunken in die Mondnacht hinausgeblickt.

"Dala! Du erschreckst mich! Welche Saft! Bringft

bu ein Unheil?"

"Nein," rief das schöne Mädchen und warf sich leidenschaftlich an der Freundin Brust. "Eine Antwort! Auf beine Frage! Halla, o Halla, denke nur: ich weiß nun, was die Liebe ist."

"Wie? Bon wem haft bu bas erfundet?"

"Bon ihm felbft!"

Da sprang die Königstochter tief erschroden auf. "Bon Ihm!" rief sie. "Er liebt dich? Er hat dir . . . . ?" "Nicht mir! Sich selbst hat er's gesagt, auf seine

eigne Frage. Er ahnte nicht meine Nähe. Auf bem Felsen stand er - im vollen Lichte - ich im tiefen Schatten. - Die Strahlen bes Mondes foften und füßten feine Stirne: - fein Auge leuchtete in überirdischem Glang und einem Gotte glich er, wie er fprach:

> "Liebe ift Leib, Ift lechzend Berlangen: Dann: göttlichen Glüdes Lobernde Luft: Dber: feeleverfehrenbes Gehnen Und ftummes, ftolges Sterben. Aber immer ewig ift bie Liebe."

D Halla! Und es ift mahr! Alles wahr! Redes Wort. ich fühl' es."

Aber Salla legte mit bedachtsamer Bewegung die Sand auf die Bruft und ichüttelte facht bas ichone Saupt.

"Ich verstehe es nicht. — Gar nicht: bas erfte! Berlangen? Wonach? Ift bas wie - Durft? Cher: bas andre: vom ftummen Sterben. Um meiften, bas lette: "immer ewig ift die Liebe." Und boch!"

Sie fette fich wieder und ftutte bas Rinn auf bie gebogene Band. "Fürst Rjartan ewig mit mir eins? -3ch meine," fuhr fie langfam, nachgrübelnb, fort, "bie Liebe ist anders. Sie ist - glaub' ich - ein leises. banges, aber boch feliges Granen: - eine fuße Furcht! Ein ichenes Fliehen, Fliehen wollen hinmeg - von wem? Nun eben von . . Ihm, - von bem Geliebten, wollt' ich fagen.

Und boch! Bor Fürst Kjartan bin ich nie geflohen. Geltfam! Und bann bennoch wieber ein gartes, gages. aber boch feliges Singiehen, ein zwingendes Gehnen ber Seele nach - nach wem? Run eben . . nach Ihm! Rach

bem Geliebten!

Und boch! Zu Fürst Kjartan hat mich Sehnsucht nie

gezogen.

Wie seltsam! Wie rätselhaft! Mir wird bang um mich selbst. O könnt' ich dem Verlodten meine Treue zwingend beweisen. Um Fürst Kjartan sterben! Viel lieber als für ihn, mit ihm leben. Was ist mir in dem Herzen irr und wirr? Ich weiß nicht, wie mir helsen!"

Und sie ließ nun bas haupt herabsinten von ber hand und prefte bie Stirn auf ben harten kalten Stein bes Gesimses, — mit ber linken griff sie, abgewandt, nach

bem Urm ber Freundin.

Aber Dala riß sich stürmisch los. "Wie? Du zweiselst? Du wagst an seinen Worten zu mäkeln, zu ändern? O da bin ich seliger als du! Ich glaub' ihm! Ich versteh' ihn! Ich sühl's, wie er, was die Liebe ist. — Ich kann nicht bei dir bleiben, Zweislerin. — Schlase wohl! Wenn du schlasen kannst! Ich nuß ihn denken! Ihn — und die Liebe."

#### VIII.

Und fie eilte in ihre eigene Schlaffammer, fprang auf ben an bem Fenfter stehenben Schemel und sah hinaus in

das flutende Mondlicht.

"Hör' es," rief sie, "hör' es, heiliger himmel! Ich lieb' ihn, ich lieb' ihn. Mit Jauchzen dir fünd' ich's! Nun weiß ich's gewiß. Er hat mich's gelehrt, — er selbst! — daß ich ihn liebe. Nicht nur das Traurige, das allein halla begreift, nicht nur das Sterben um ihn: — o nein, auch das andre!

Ja, Liebe ift Leid! Wie weh thut's im Berzen, bag er mich gar nicht fieht und merkt, nicht mich, nicht meine Liebe.

Ja, Liebe ift lechzend Berlangen. Wonach? frägt

Halla. Nach ihm!

Ach seit er neulich unversehens mit der weichen Sand meinen Urm geftreift, feitbem weiß ich es. Lechzenbes, beifes Berlangen nach ihm, nach feiner Rabe. D burft' ich nur zu feinen Fugen liegen! Erft umschlang' ich ihm beibe Rniee mit biefen meinen Urmen. Dann aber - ei wie fühn bift bu boch, Dala, in beinen Bebanken, wenn er nicht da ist! . . . — Dann höb' ich mich leicht und leise auf seinen Schoß — so leicht — er sollt' es ansangs gar nicht merten. Und bann schläng' ich meine Sande, gefaltet, fo! - ihm hinter bem Raden gufammen und goge leife, leife - nein, nicht leife! mit heißer Gewalt! - bas hohe Saupt ihm herab! Uch und an feine Bruft schmieate fich dies wogende, wallende, fturmende Berg, o fpringe nicht, Berg, bei bem Gedanten! - Und bann? - Dann füßte ich ihm zuerft, gang ehrfürchtig, gang scheu und verhalten, die traurigen, traurigen Augen! Und bann die mächtige Stirn und bas frause Gelod. Und wenn er bas geduldig gelitten" - fie fprang auf und redte beibe Urme in die Bobe - "o bann ware ichon alles gewonnen! Dann fame mir ber Mut, ber beife Bagemut ber Liebe: und ich faßte feine beiben bleichen Wangen mit biefen meinen beiden Sanden und ich füßte ihn auf ben ftolgen. ftrengen, ach fo unleidlich feft geschloffenen Mund, bis er, ber Traurige, vergäße seiner Trauer, vergäße ber eisigen Salla, vergäße alles und freudig lächelte, felig, in feligem Rausche, und mich wieder füßte - hierher! - auf ben Mund, gerade mitten auf die lechzenden Lippen, und wir waren eins in göttlichen Glückes lobernber Quit!"

Da fant fie erschöpft zusammen, über ben Schemel

hingestreckt, und mit Macht brachen ihr die Thränen flutend, strömend aus den Augen und slossen auf die heiße, junge Brust.

#### IX.

Lange lag sie so, hingegeben wohlthuendem, lösendem Weinen. Plötzlich fuhr sie auf, von einer lauten Stimme in einem Nebenraum emporgeschreckt. "Horch! Der Oheim! Er spricht — wieder einmal — halb im Aelrausch! — laut mit sich selbst. Was hör' ich? Sein Name? Wieder! — Ich muß lauschen."

Und fie drückte das Ohr an den dunnen Bretterverschlag, der ihr Gemach von der Schlaftammer des Oheims trennte.

Sie lauschte gespannt - atemlos.

Sie unterbruckte einen leisen Schrei bes Entsehens. Sie schloß die Nacht über kein Auge; angstwoll wachte sie ben Worgen heran.

#### X.

Ganz früh am andern Tage trat Dala schnell auf den Stalben zu, wie der im Burghof an seiner kleinen dreieckigen Harfe frische Saiten aufzog und stimmte.

Sie zupfte mit den rundlichen Fingern an den Saiten, sie streichelte zärtlich den Bug der Harse, der in einen Schwan mit gewöllbten Schwingen auslief. Knechte gingen hin und wieder durch den Hof.

"Bute bich," flufterte fie mahrend bes ichwirrenben

Geräusches bes Stimmens. "Mein Oheim: — er sinnt beinen Tob."

Dagfred nidte, eifrig weiter ftimmenb.

"Dank dir, Rind. Aber ich fürchte beibe nicht —:

nicht ben Ohm und nicht ben Tob."

Ihre Stimme bebte, als sie traurig fragte: "Du lebst nicht gern?" — "Ich lebe nicht für mich." — "Ich weiß!" — "Ou willst das wissen, Kind?" — "Ich bin kein Kind. — Ich bin so alt wie — sie."

Halla trat sinnend in den Hof; sie sah noch bleicher als sonst; aber sie erschrak wohl, als Dagfred plöglich auf

fie gufchritt: benn fie errotete ftart.

"Nehmt diesen kleinen Dolch," sprach er zu ihr. "Er hüte euch, wann ich euch etwa nicht mehr hüten kann." Er schlang die Harse an dem breiten Lederriemen um die Schulter, nahm Mantel und Hut und schritt aus dem Hofthor.

#### XI.

Diefer Tag ward feltfam fcmil.

Obwohl der Spätherbst bereits gekommen war, ballte sich's gewitterhaft über der See: im Westen zuckte es wie Wetterleuchten, ja der Stalde glaubte ganz in der Ferne Donner grollen zu hören.

Er hatte die Stunden der Selle an feinem einsamen

Lieblingsorte verbracht, schreibend, singend, harfend.

So heiß hatte die Mittagssonne gebrütet, so heiß hatten bie nackten Schieserplatten die Strahlen zuruchgeworsen, daß er den langfaltigen Mantel, der ihn ganz verhüllte, und den breitrandigen hut vor der Höhle abgelegt hatte;

weiter nach Westen hin war er gewandelt, den Schatten ber vorspringenden Felsen und den frischen Hauch bes Windes von der See her zu suchen.

Nun war die Sonne längst gesunken; und den Mond verbeckten völlig dicht geturmte Wolfen; es lagerte dunkles Dämmern finster auf den schwarzen, schweigenden Felsenmassen.

Da kam langsam, gemessenen Schrittes, von der Höhle des Sängers her über den schmalen Felsensteig, der von West nach Ost zur Burg zurücksührte, eine Gestalt in Mantel und Hut. Der schmale Steig — nicht zwei Mensichen nebeneinander faßte er — war zur Linken überhöht von dem hochragenden, vielzackigen Kamme des Bergscheitels: zur Rechten siel dicht neben dem schwindelnden Psade die glatte, senkrechte Wand turmhoch ab gerad' in die See, die gierig unten an die Klippen leckte.

An einer kleinen Senkung bes Weges machte die Gestalt in hut und Mantel Halt, — sich nach rechts, nach dem Meere hinwendend mit dem Antlit; so war die linke Seite voll dem überragenden Felsenkamme zugekehrt.

Da schwirrte boch in einer Spalte ber Schieferzaden eine Bogenfehne.

Ein leiser Aufschrei: — Mantel und Sut flogen in die See: mit zarten Fingern suchten zwei weiße Hände Halt an den scharfen Steinkanten bes letten Saumes bes Felsenpfads.

"Für ihn!" hauchte eine matte Stimme. "Hier liegen bleiben? Balb würde er mich — tot — finden: — vielsleicht alles erraten — dann um mich klagen! — Nein! Er soll — um mich! — nicht trauern. Er soll es niesmals ahnen! Wie sagte er doch? "Oder sterben — stolz — . . . stumm."

Die beiben kleinen hanbe gaben ihren halt auf. Lautlos glitt die Gestalt in die Tiefe.

#### XII.

Am andern Morgen saß in der Halle beim Frühmahle ber Bogt, die Stirne gesurcht, die geballte Rechte troßig auf das Anie gestemmt. Da rauschte der rote Wollvorhang des Eingangs und Dagsred trat herein.

Entfett fuhr Sarbbrand empor vom Stuhle, bas ftrup-

pige Saar hob fich ihm auf ber Stirne.

"Du, Stalbe? — Du —?"

"Wer fonft?"

"Ich sah ihn fallen," knirschte er zwischen ben Zähnen — "mit biesen Augen sah ich es." Er sank auf ben Stuhl zurück. "Was — was suchst du hier?" — "Meinen Mantel und Hut. — Ob einer ber Knechte sie fand? Ob ber Wind sie vom Felsen geweht? Sie sind auch hier nicht."

Dala war verschwunden.

Man burchsuchte das ganze kleine Giland, man forschte unten in der See: man fand keine Spur. Nun gebot der Bogt, das Suchen aufzugeben; sie sei — so erklärte er sinster — offenbar auf einem ihrer nächtlichen Gänge von dem Geklipp in das Meer gestürzt. Dagfreds Mantel spülte die Flut des Abends an den Strand; er ward dem Skalden gebracht.

Er trug ihn nach wie vor. Er bemerkte nicht bas nur fingerbreite, gang runde Loch, bas ihn links, in ber

Herzgegend, durchbohrt hatte, und nicht den roten Fleden, der auf der Innenseite das kleine Loch umfäumt hielt.

Er mißte sie boch, die leuchtenden, die so warmen, hellbraunen Augen. Und Halla weinte um das glühende Herz, das sie verloren.

#### ХШ.

Wenige Tage darauf stieg der Bollmond über die Düne. Bald nach Tagesandruch traf die Gesangene den Stalden in dem Burghof dei dem Ziehbrunnen; sie dat ihn, den schweren Deckel aufzuheben, die Eisenkette zu lösen und den mächtigen Holzeimer hinadzulassen; er that es, über den Brunnen gebeugt; sie saß auf der runden Ummauerung. Der Bogt stand in der offenen Thüre des Burgwalls.

Dagfreb stellte nun ben gefüllten Gimer auf den Brunnenfranz. Die Jungfrau dankte, schöpfte einen kleinen Holz-

becher voll und trank.

"Heut' Abend also kommen sie," flüsterte er, laut mit der Kette rasselnd, die er wieder sestigte. "Ihr wist—?"
— "Alles." — "Ihr werdet mir beistehen!" — "Ich werde euch behüten." Kasch und leise waren die Worte hin und her gestogen: aber Harbrand hatte doch arg-wöhnisch auf das Paar geblickt.

Als Halla auf bas Wallthor zuschritt, ihrer Gewohnheit nach einen Morgengang an ben Strand zu machen, warf ber Bogt ben Gijenriegel klirrend in die Fuge.

"Nichts ba! Seute bleibt ihr zu Sause."

"Warum?" — "Der Türmer hat mehrere Segel aufstauchen sehen in ber Ferne, im Westen. Zwar schienen sic Dahn, Werte. XV.

nicht hierher, auf Möwenraft, zu halten. Allein, wer weiß? Ihr bleibt beute hinter Schlof und Riegel, bis die Schiffe verschwunden find."

So war die Soffnung ber Gefangenen, fich bon ber Bucht im Westen beimlich, ohne Gewalt, auf ein rettenbes Boot flüchten zu können, abgeschnitten.

#### XIV.

Wohl hatten die Schiffe, fünf an der Bahl, eine Beit lang, ben hellen Tag über, bas Giland nicht zu ihrem Biele genommen: fie hatten es nur umtreift, fie ichienen au fischen, au jagen. Aber gegen Abend zogen fie ihre Kreise enger und enger, und als nach Sonnenuntergang die Flut einsprang, suhren sie vor frischem Nordwest geraben Beas auf Die Bestbucht gu.

Mls ber Bollmond ftieg über bie Dune, liefen fie ein. Der Inselvogt hatte vom Turm aus die allmählich brobend werbenden Bewegungen ber Segel verfolgt und alsbald die Abwehr geruftet. Rur die Magde und zwei Rnechte ließ er bei ber Gefangenen in ber Burg gurud: er felbit eilte mit allen andern Rnechten - es waren zwanzig - hinunter an ben Strand.

Auf halbem Wege, ba wo fich ber schmale, nur mannebreite Feljenpfad von Guben her gegen Dften und Beften gabelte, traf er ben Stalben. Der trug Schilb und Speer und auf bem Saupt einen Belm mit bunkeln Ablerflügeln.

"Freund ober Feind?" rief ihn Bardbrand an. "Roch feins von beiben: Baft." erwiderte Dagfred und trat einen Schritt höher auf ben Felsen, ben Bug ber Männer, einen nach bem anbern vorüber zu laffen.

Einen Augenblick erwog ber riefige Bogt, ob er nicht ben gefährlichen Gast in seinem Rücken unschäblich machen solle, bevor er an die Bucht hinabzog.

Aber da riefen brangend die Seinen: "Gilt, Herr, eilt!

Sie wollen ichon landen."

hinunter in rafchen Sprungen haftete bie Schar.

Auf feinen langen Speer gebogen fah von der Felfen-

platte aus ber Stalbe gu.

Und auf der Mauerkrone der Feste stand das gesangene Königskind, die Hände ringend, um Sieg betend für die Besteier; die schlanke weiße Gestalt hob sich scharf ab von den dunkeln Schatten des Turmes hinter ihr: von flutendem Mondlicht übergossen seuchtete ihr goldwelliges Haar.

## XV.

Richt lange währte ber ungleiche Kampf: allzustark war die Übermacht der Angreiser: König Ring hatte seiner Schäße nicht gespart, das gesiebte einzige Kind zu erretten. Fünf hochbordige Drachenschiffe hatte er ausgerüstet, hundertfünfzig Söldner hatte er geworben, kampserfahrene Angelsachsen aus Kent: Horsa, ein keder Wiking, der auch ganz leidlich die Harse schlug, war der Führer. Der hatte als Stalde den lange schon vermuteten Versteck der Geraubten erkundet.

Bon bem Ded ihrer Schiffe aus bereits hatten bie Angelsachsen mit ihren niemals bes Zieles fehlenben, armslangen, reiherseberbessugelten Pfeilen, von ben manushohen Eibenbogen mit mörderischer Kraft geschnellt, die meisten der Berteidiger getötet oder verwundet. Nun sprangen sie von den Borden in das Meer und, die Brust auf den langen, schmalen Lindenschild gelegt, das gezogene Kurzsichwert im Munde, den Speer in der Linken, schwammen sie, die ganze Breite der Bucht entlang, einer neben dem andern, von der helsenden Flut getragen, an den Strand: sünfzig auf einmal sprangen, allen voraus Horsa, auf den Sand.

Fünfzig andere folgten. Darauf ward von dem größten der Schiffe herabgelassen ein gar zierlicher Nachen, wie eine Nußschale, weiß angestrichen, rot bemalt, reich vergoldet, von vier Ruderern gezogen; in der Mitte ragte ein dünnes spielerisches Mastbäumchen, bunt bewimpelt und bekränzt; an diesem lehnte ein Jüngling in himmelblauem Gewand, glitzernd von Gold und ebeln Steinen, der silberne Helm umreiht von einem Goldkranz: — Reeblätter stellte das Goldgewinde dar —: Brünne und Schild waren besäumt mit goldenen Fransen und Glössein. Die langen, sorgsfältig geringelten und salbendustenden, hellgelben Locken waren auf das zierlichste mit blauen Bändern durchssochten.

Der Jüngling ward, wagrecht liegend, von ben vier Knechten auf ben Schultern durch die letzten Uferwellen getragen; unbenäßt stellten sie ihn sänftlich und säuberlich auf den trocknen Sand: hier, in guter Sicherheit, weit hinter dem Gesecht, blieb er stehen und schwenkte einen goldenen Feldherrnstab.

"Der — Das! — ist ihr Brautigam," iprach ers grimmend Dagfred — bie Faust zudte ihm am Speere: "ihrer Seele, ihres Gürtels, ihres weißen Leibes Herr und Gebietiger!"

Mis Fürst Kjartan auf ben Strand gehoben warb, ichien ber Kampf bereits zu Ende.

Der Inselvogt stand fast allein noch aufrecht. Mit gewaltigen Hieben seines wuchtigen Langschwertes hatte der Riese gar manchen der Angreiser niedergestreckt: ein ganzer Hause von Feinden lag tot oder wund um ihn her. Da erschaute auch er den Frenfürsten. Mit gellendem Schreisprang er vorwärts, schlug dem tapfern Horsa, der sich ihm entgegenwarf, eine Wunde in den Schwertarm, rannte geradeaus auf den Keltenprinzen und erreichte ihn. Der stützte ins Knie.

Das sah, hoch vom Mauerrand herab, seine Braut: ein leiser Schrei: — ein im Mondlicht blitzender Stahl: — die weiße Gestalt knickte auf der Mauer zusammen. Niemand hatte es bemerkt, nur die Mägde, welche sie auffingen.

Aber Fürst Kjartan war nur vor eitel Schreck ins Knie gesunken.

Und seine Feigheit hatte ihn gerettet. Denn nun war ber furchtbare Sieb bes Riesen sehl gegangen. Und zu einem zweiten kam er nicht. Auf allen Seiten umstarrt von Speeren, die den Fürsten deckten, warf Hardbrand plößlich den Schilb auf den Kücken, brach sich durch die Angreiser hinter ihm Bahn mit einem sausenden, radförmigen Schwertesschwang rings um sich her und sloh in wilden Sprüngen die Düne und den Felsen hinan auf die Burg zu.

Auf bem Engpfab trat ihm Dagfreb entgegen. "Bohin?" — "Zu ihr!" — "Was willst bu?"

"Sie tot kuffen zwischen diesen Armen. Solange halt das Eisenthor. Dann mit ihr in die Flammen. — Laß mich vorbei!"

Statt Antwort zu geben fällte Dagfred ben Speer. Sofort flog er ihm aus ber hand, zersplittert von einem zornigen Streiche bes Riefen: ber Schwerterkampf zwischen ben beiben Männern begann.

#### XVI.

Unterbessen überwältigten die Angelsachsen unten am Gestade den letzten Widerstand der noch übrigen Knechte. Das Gesecht war aus. Fürst Kjartan erhob wieder den golbenen Feldherrnstad, deutete damit auf die Burg und stieg hinan.

Halbwegs erschrak er heftig; er stieß auf ben Inselsvogt. Doch er saste sich: er sah, tot lag ber Riese auf seinem Schild, einen Schwertstoß in der Kehle.

Der schöne Fürst, fünfzig Angelsachsen hinter ihm, eilte weiter bergan. Er fand bas eiserne Burgthor weit geöffnet; zwei Knechte legten ihm auf ber Schwelle ihre Lanzen zu Küßen.

Er schritt nun in den Burghof und stieg auf der kleinen Steintreppe auf der Innenseite des Walles auf bessen.

"Balla," rief er, "geliebte Braut! Bo bift bu? Romm,

ich habe gesiegt: - ich habe bich befreit."

Keine Antwort. Aber bei bem nächsten Schritt um bie Mauerece sah ber Bräutigam die bleiche Braut ber Bollmond gab ganz hellen Schein — in den Armen einer Magd liegen. Neben ihr stand, auf ein blutig Schwert gestützt, ein Mann im Ablerhelm.

"Halla! — Bei allen Göttern! — Berwundet! Wer

hat fie getroffen?"

Da sprach ber im Ablerhelm: "Sie sich selbst. Sie

glaubte dich gefallen — im Helbenkampf, — für sie gefallen. Die treue Braut wollte den Bräutigam nicht überleben. — Sie stirbt um dich: aus Treue gegen dich: hörst du es, Kjartan?"

"Ich hör's. — Aber was foll das mir?"

Da hob Halla bas schöne Haupt und sah gespannt, bie sanften blauen Augen weit geöffnet, balb auf Fürst Kjartan, balb auf ben Stalben.

"Du hast es gehört und du lebst noch? Ich sage dir: dies Mäbchen hier: — es stirbt um dich. Und du lebst noch?"

So brohend ward bies Wort gesprochen, — ber Bräutigam trat einen Schritt zurück.

"Weißt du, was die Liebe ist?" sprach fast brobend ber Stalbe.

"Gewiß! Gin füßer Raufch."

"Nein, lern es nun. Die Liebe — o Halla! Auch bu weißt es nicht."

Da erhob sie sich ein wenig auf dem linken Arm, wandte das Antlit von Kjartan ab, richtete die Augen, tiessten Ausdruckes voll, auf den Skalden und hauchte: "Doch, Dagsred! Mir ist — ich weiß es jetzt. Ich hab' es gelernt — in dieser Stunde — meiner letzten."

"Die Liebe ist, du schöner Knabe, Leid, ist lechzend Berlangen. Dann: göttlichen Glückes lobernde Lust. Ober: . . . — Deine Braut wird nicht bein: sie stirbt um bich!

Töte dich mit diesem Dolch, der noch in ihrer Wunde steckt! Oder du hast sie nie geliebt. Und dann — dann töt' ich dich." Grimmig trat er auf ihn zu.

"Mich felbst toten! Wilbe That! Niemals!"

Mit einem Sprung war er auf ber Walltreppe und verschwand.

"Siehst du, Halla, — davor — vor solchem! — nußt' ich dich doch behüten! Nun — gieb her! — nun mischt sich doch dein süßes Blut mit meinem." Und er zog den Dolch aus ihrem weißen Busen und stieß ihn sich die Brust! Er sank neben ihr nieder und hielt ihr die offne Rechte hin.

"Ober: Seeleversehrendes Sehnen und stummes, stolzes

Sterben. - Siehst bu, Balla! Das ift Die Liebe."

"Ja," antwortete sie und schlug ein in seine Hand, "ja, mein Geliebter: — mein ewig Geliebter: — Denn immer ewig ist die Liebe."

Da ftarben beibe.

# Skirnir.

Lieber um Liebe fterben als ohne Liebe leben.

Stir hieß ein Bauer; ber war frei, aber sehr arm. Denn sein Bauland lag all' in dem mitternächtigsten Teil von Norge, da, wo die Menschen ihr Leben kaum mehr fristen mögen; schmal war die Huse, karg der steinige Boden: ganz nahe, nur pfeilschußweit von der niederen Hitte begann der Steinriesen Reich.

Das Argste war: ein hoher und breiter Felsberg — eben Riesenheims Grenzburg — warf nahezu während des ganzen Jahres so kalten, finstern Schatten auf Skirs Ackerschollen und Wiesanger, daß da nichts gedeihlich wachsen wollte: nicht Spelt für die Menschen, kaum magres Gras für die beiden magern Ziegen; "die kalte Ecke" nannte man den schlimmen Bera.

Wader half bem Bauer bei aller Arbeit Ambla, sein Weib; aber wenig konnte ihm helsen, so eifrig der wollte, Skirnir, sein Sohn: benn der war blind geboren und hatte nie den schönen Glanz des Lichts gesehn. —

Mehr als zwanzig Winter waren seit Stirnirs Geburt über bas niebere Moosbach ber Hitte hingegangen, ba fam wieber einmal die Zeit, ba es lenzt in glücklichen Landen.

Aber wo Sfir wohnte, lengte es nicht.

Nur Gisblöde schmetterten von dem Riesenberg nieder auf das Rodland, Felstrummer mit sich reißend, jahrelanger Arbeit Ergebnis mit Steingeroll überschüttend und verberbend, hatte die Mittagstunde den firnen Schnee des Eletschers ein wenig geschmolzen. Das war der armen Menschen Frühling.

#### Π.

Und diesmal brachte die Schneeschmelze Schlimmeres. Sin Erdrutsch des bösen Berges überraschte den Bauer auf dem Acter: er warf ihn mit gebrochenem Fuße nieder hinter dem Pfluge: kaum entsprang der Sohn, der den hölzernen Hakenpslug gezogen hatte, dem Schlage: mit Mühe nur trug er den Bater, den lang vertrauten Weg ertastend, in die Hütte zu der Mutter.

Da ward ber Jammer groß und laut.

Der junge Sohn hörte, wie die Eltern verzweifelten; die wähnten, er sei, übermüdet von der schweren Arbeit, eingeschlasen.

"Nun ist alles aus," ächzte ber Bauer. "Nun kann ich ben Acer nicht mehr besäen. Wir sterben vor Hunger und Not. Fern, unerreichbar sern, sind die nächsten Menschen."

"Aber die Bötter?" fragte ichuchtern, leise die Frau.

"Bitte, Lieber, ergrolle nicht!"

"Die Götter!" sachte ber grimmig und fuhr mit ber Rechten durch ben eisgrauen Bart. "Wenn Götter sind, — oft zweist' ich sast — sind sie noch viel unerreichbarer fern als ber nächste Jarl des Königs. Und noch viel härter gegen unsere Not. Haben sie uns je geholsen?"

"Still, ber Knabe möchte es hören! Er soll nicht . . . "; angstvoll suchten die sanften, bunkelbraunen Augen ben Sohn, ber in ber entgegengesetzen Ede ber Hütte — fie

bot nur biefen einen Raum — auf einer Streu von Binfen lag.

"Ja, gerade ber! Warum blind? Blind geboren? Seitbem vertraue ich nicht mehr auf die von Asgardh."

"Und feither haft bu auch mir ben Glauben erschüttert. Aber fie erhören, fagt ber Priefter Freirs, bie Bitten nur

berer, die voll an fie glauben."

Statt ber Antwort stöhnte ber Bauer schmerzlich, zog das alte, abgehaarte Bärenfell sester um die Schultern und kehrte das Gesicht gegen die morsche Holzwand der Hütte; der Nordost blies schneidend durch die Löcher und Ritzen; die Frau beckte ihn sorglich noch mit dem eignen Mantel zu, den sie sich von den Schulkern nahm.

#### III.

Lange saß die Frau so, das hagre, nicht unschöne, aber vor der Zeit durch Arbeit, Not und Sorge gealterte Gessicht vornüber gebeugt und die Stirn vergraben in die beiden magren Hände; die Ellbogen ruhten auf den Knieen, zwei bittre Thränen flossen langsam, langsam über die runzeligen Wangen. Es war ganz still in der armen Hütte; dumpses, hoffnungsloses Elend schien zu brüten in dem halbdunkeln Raum; es war, als stehe die Zeit still, — als währe der Schmerz ewig.

Nach geraumer Weile fühlte die Frau, wie der Sohn taftend ihre Wangen streichelte; seine Hand war so geschickt im Suchen, so weich beim Finden. "Mutter," slüfterte er, "der Bater schläft: ich hör's an seinem tiesen, gleichen Atmen; Mutter: — ich glaube an die Götter." "Du? — Armer!" erwiderte sie ebenso leise und strich zärtlich über sein dunkelbraunes krauses Gelock. Und dann küßte sie den Blinden zwischen die schön geschweisten Augenbrauen auf die edle, hochgewölbte Stirn.

"Ja. — Und am liebsten von allen bent' ich — eigentlich immer! auch während ich den Pflug ziehe — an einen aus ihnen . . . — " — "An welchen? " — "Nun, an Ihn! — Den Sonnengott, au Freir. " — "Oh mein Sohn! " — "Ihr redet soviel von Licht und Glanz und allerlei Farbe. Ihr ersehnt so heiß, wann es Nacht war, wie ihr die ganz stillen Stunden nennt, oder Winter, wie ihr heig ganz stillen Stunden nennt, oder Winter, wie ihr fagt, solang der Bach sußsessi sit, seinen sieghaften Strahl. Nichts liebt und lobt ihr mehr als das Licht. — Er muß der schönste sein der Götter. Und der zumeist beglückt. Ich gland' an ihn so sest! Ich will ihn rusen. Er muß mich hören. "

"Das ift seine Art," sprach die Frau und weinte, aber leise, daß er es nicht höre. "Welch Herz! — Und so elenb."

Und sie machte sich los von seinen Sänden, stand auf und ging hinaus vor die Sütte: benn sie mußte nun laut schluchzen. Und er sollte bas boch nicht merken.

## IV.

Es ging erst gegen Abend; aber es war schon recht finster in Stirsbal; benn ber Riesenberg im Sübwesten hatte längst ben Sonnenschein ausgeschlossen.

Da legte Stirnir — er taftete nach ber Mutter und erkannte, daß fie gegangen war — wie er neben bem tief Schlasenden auf der kalten Erde saß, beide Häch an die Stirne vor beide Augen und sprach ganz leise: "Gott Freir! Sonnenherr! Schöner Lichtgott! Ich glaube so seift an dich. Das Licht ist gewiß ganz wie meiner lieben Mutter Haar: — so lind. Oder wie meiner lieben Mutter Stimme: — so weich, so herzerfreuend. Oder wie auf der Zunge der Seim der Wildbienen: — so süß. Gott Freir, hilf uns! Nur dem Bater, daß der gebrochene Knochen heilt. Das kannst du doch leicht! Mehr will ich nicht von dir verlangen. Hab' ich doch kein Recht an dich. Denn ich din "blind", wie sie sagen, und weiß nicht von dir. Hilf! Dasür will ich, obwohl ein frei Geborner; dein eigen sein zeitlebens, wie ein Knecht. Und will dir treu dienen. Und die alles hingeben; das Leben und gäbe es dergleichen, was noch lieber wäre denn das Leben, — alles."

Raum hatte er zu Ende gesprochen, da nußte er die beiben Hände ganz fest drücken auf die beiden Augen. Denn sie schmerzten ihn plötlich scharf, wie wenn stechende Nadeln darein drängen.

Das kam aber davon, daß plöglich eine Fülle von Licht, wie sie nie zuvor seine langen dunkeln Wimpern durchbrochen, auf seine zudenden Lider einstrahlte.

Und mit dem geübten Empfinden des Blinden spürte er, daß eine Gestalt mit wehendem Gewand zwischen ihm und der von der Mutter geschlossenen, aber nun ausgessprungenen Hausthür stand. Und er fühlte seine Rechte gesaßt von einer warmen, weichen, sanst emporziehenden Hand und gleich darauf drang an sein Ohr eine wunderschön klingende, helle, laute und doch liebliche Stimme. Und die Stimme sprach zu ihm: "Steh auf, du Armer! Dir werde, wie du glaubtest. Ja, über dein zages Bitten hinaus werde dir. Denn wem die lichten Götter nahen, dem ist geholsen über all sein Hossen. Wer din ich wohl?"

"Freir bift bu, ber Gott bes Lichts!" rief ber Sungling und fprang auf von bem Binfenlager. "Ich fühl's."

"Sehen follft bu es!" rief ber Gott und ftrich ihm

mit ber Rechten über beibe Augen.

Da ftieß ber Müngling einen Schrei aus: einen Schrei ber höchsten Luft: er konnte fie nicht begreifen, Diese nie gefannte Empfindung: er fab.

# V.

Und bas erste, was er nun durch bas staunende Auge in sich aufnahm - wie früher etwa durch bas Dhr ben holden Ton eines Singvogels - bas war eine munderherrliche Junglingsgeftalt, ungefähr feines eigenen Alters:

Die glänzte wie Bergfruftall im Sonnenglang.

Der Gott trug einen leuchtenden Belm, der mar befett mit bunten Steinen in allen Farben bes ichonen Bogens, der fich wölbt, wann die Sonne trifft auf regenfeuchte Wolfen. Das hellblonde Gelock flutete in langen Wogen aus bem helm auf ben weißen Wollmantel, ber bas Untergewand von weißem Linnen bebedte; in bem Wehrgurt von weißem Leber ftat ein goldnes Schwert, bas ichof von sich Strahlen gleich ber klimmenden Sonne.

Einen Augenblick fentte Stirnir die langen bunkeln Wimpern: benn die plokliche Blendung schmerzte scharf. Alber die Freude, die fortreißende Luft an dem eben querft geschauten Licht, Die Gier nach fo viel berauschender Schone war fo allüberwältigend, daß er die Liber gleich wieder aufichlug: und fiehe. - nun war ber Schmerz vorbei und

nur die Wonne mabrte. - -

## VI.

Sein Aufschrei hatte ben Bater gewedt, die Mutter in die hutte zuruckgerufen. Die Frau warf sich ftumm auf die Knie, glanzgeblendet: sie erkannte ben Gott.

Der Bauer konnte den gebrochenen Fuß nicht regen, kaum sich ein wenig ausrichten: aber beide Hände hielt er wie abwehrend vor sich hin: "Weh mir," rief er. "Bist du ein Gott, — so mögest du nicht zum Unheil gekommen sein. Strafe mich — für meine Zweisel — nicht zu schwer."

"Zu strafen nicht, zu helfen kam ich her. — Eurem Sohne dankt ihr alles." Er machte mit der Rechten Zeischen in die Luft über den langausgestreckten Fuß des Alten und sprach beschwörend:

"Bein zu Beine, Blut zu Blut, Flechje flechte sich wieder zu Flechje, Sehne wieder zu Sehne, Röhre rühre wieder an Röhre, Splitter an Spleiße, Ungeknickt sei Knochen wie Knorpel."

"Auf mit dir, Bauer! Ober zweiselst du noch immer?" Da sprang der Alte rasch auf seine beiden Füße und stand.

"Ei," rief ber Gott, ben Blid zur Hüttenthüre hinaus schweifen lassend, "wie dunkel ist's doch hier bei euch schon so früh am Tage!"

"Nur wo bu ftehft," fprach die Frau und füßte ben Saum feines weißen Mantels — "ba ift es hell."

"Ah, ich merke," fuhr Freir fort, "was die Ursach' ist. Der Riesenberg da! — Ihr Armen! Wie solltet ihr Dahn. Werte. XV an mich glauben? Ihr sahet ja kaum je meinen Sonnenwagen. Wartet — aber bu — was thust bu?"

"Ich?" sprach Stirnir, verzückt vor sich hinschauend. "Ich sehe! Oh wie warm — wie weich — wie suß! — Alch nein, all das trifft es nicht — wie unaussprechlich ist das Licht! Nimm mein Leben für Ginen Blick, für ein Auge voll von beinem Glanz."

"Dein Leben nicht," lachte der freudige Gott, die hellen Haarwogen schüttelnd. "Aur deinen Dienst, — wie du ihn gelobt. Gleich sollst du mir helsen. Kolge!"

## VII.

Gehobnen Schrittes, wie die sel'gen Götter schreiten, die das lichte Asgardh bewohnen, schwebte er über die Schwelle. Strnir wollte eilends folgen: aber er konnte, nun eben erst sehend, noch nicht so rasch und sicher gehen, wie bisher in der lang gewohnten Tastung der Blindheit.

"Komm," wiederholte Freir, als er ihn draußen aus der Thüre des Gatterzaunes vor den Hof treten sah. "Du sollst ja fortab mein Waffengesell sein und mein Kampfgenoß. Der Verg da — fort muß er!"

"Der Riesenberg!" staunte der Bauer, der gesolgt war.
"Zweiselst du schon wieder?" lächelte der heitre Gott.
"Nun gieb nur acht. Stirnir — so nennen dich ja die Estern? — dort an der Ecke des Zauns hab' ich vier Speere hingesehnt — Sonnenlanzen! — Hole sie, reiche sie mir! — Erst muß das Gletschereis, das firne, von Jahrtausenben hinweg — dann...! — Gieb den Speer!"—
Und er faßte einen nach dem andern der Speere, wie

sie der Jüngling ihm barreichte, und warf sie, in der Mitte des goldleuchtenden Schaftes sie fassend, gegen den schnee-starrenden Gipsel des nahen Berges: das sauste und blitte, wie der Hand es entslog.

Da wallte schon Dampf auf! Weißer, feuchter, wassergefättigter Dampf, wo die Sonnenlanze traf! Hoch empor sprangen Gis und Schneegestieb in die Lüste. Nach dem dritten Wurf war der vorhin ganz weiße Gipfel des Riesenbergs ein dunkles Dreieck, braungelb von Aussehn.

"Feuerstein?" rief Freir. "Das wird Freund Thor besonders freuen! Den haßt er recht herzhaft. — Rein, Sfirnir, nicht die vierte Lanze. Das ist eines andern Arbeit. Er schilt gewaltig, nimmt man sie ihm fort. Komm, Rotbart! Steinriesen starren! Thursen tropen! Ich ruse dich! Niemals noch mußt' ich zweimal dich rusen!"

Noch war das Wort nicht verhallt, da erdröhnte es hoch in den Lüften: — über ihre Häupter hin rasselte das in den Wolken wie ein rollender Wagen: — auf dem Erdboden wirbelte der Wetterwind Staub und Schnee empor: — gegen den Steinberg zuckte roter Schein — so grell, daß die Sterblichen geblendet die Augen schlossen, das Herzerbete ihnen und schlug an die Rippen vor Schreck: — denn ein surchtbarer Donnerschlag erscholl: aus dem klang es hervor wie helles, siegsreudiges Lachen eines sehr ledsfrohen brustbreiten Mannes: gleich darauf knatterte und krachte es da drüben in den Bergwänden, als ob zehnstausend Kelsen einskürzten.

Ein warmer Gewitterregen, ein rechter Frühlingsguß, rasch und kurz, in nicht vielen, aber sehr großen Tropfen, drasch senkrecht auf die Flux.

Und als die erstaunten Menschen wieder die Augen aufschlugen, — verschwunden war der Berg: licht war es, wo er dereinst gedunkelt, und die untergehende Sonne warf — zum erstenmal seit die Erde stand und jener Berg — aus rosigem Abendgewölf des Westens ihre warmen, holden Strahlen auf Acer und Wiesland von Sfirsdal; ein Regendogen wöldte sich im Ost: dorthin wies Freir mit der Hand und schied.

# VIII.

Und von Stund an ging es ihnen nun gar gebeihlich, ben Leuten von Sfirsbal.

Freir hatte, bevor er gegangen, unvermerkt mit ber glänzenden Hand über eine Furche des Acters, über eine Scholle der Wiesenhalbe hingestrichen: siebensach trug fortab der Acter, dreischürig ward der srüher so halmkarge Anger.

Und von Thors Wagen waren, unbeachtet, eine paar golbfarbene, längliche Körner herabgeglitten in die vom warmen Gewitterregen gefeuchteten braunen Schollen, aus denen ein Brodem von würzigem Erdgeruch aufstieg: wuchernd gingen die Körner auf, den Spelt verdrängend: weißes, edles Mehl gewährten sie: reich ward Stir, so eistig boten die fernen Nachbarn für die köstliche Frucht Bieh und Wollzeug und Kinge: "Weizen" nannte ihnen Freir das Getreide, als er im Herbste wieder einmal zusprach und sie ihm freudig darwiesen die goldig wogenden Ahren.

Denn häusig kam er nun, Skirnir zu entbieten, wann ber Gott auf Abenteuer zog in die Südlande oder wann es einen Kampf galt gegen die Riesen. Und nie sehlte der Treue an seines Herrn schildloser Seite. Und ward da große Freundschaft zwischen dem jungen Gott und dem jungen Menschenmann.

Und als einmal in einem ichweren Streite mit ben Winterriesen, da Freir von allen Seiten burch die Gisjotune fo eng umzingelt war, bag er bas hochgezückte Sonnenschwert gar nicht mehr niederbligen laffen tounte, - fo dicht hatten fie feinen erhobenen Urm unterlaufen! - als da Stirnir feinem Berrn gerade noch zu rechter Beit zur Silfe gesprungen war und allein tampfend neben ihm ausgeharrt hatte, bis Obhin die Bedrängten erschaut hatte und fiegbringend an ihre Seite gebrauft mar. - ba streifte nach geschlagener und gewonnener Schlacht ber Gerettete ben wunden Schwertarm auf und ließ in feinen Belm rinnen das hellrote Blut, wie es den Bunden der seligen Götter entfleußt, die bas lichte Asgardh bewohnen, und mifchte es hier mit ben bunteln Tropfen, die aus Stirnirs breiter Bruftwunde troffen, gog Met bagu aus Thors ledernem Feldichlauch, der fich ftets von felbit wieder füllt, und tranken nun aus bem Belm beibe, ber Gott und der Bauernsohn, Blutsbrüderschaft und Treue bis jum Tobe. Sfirnir aber war es, als hab' er Feuer gefrunken, fo heiß ichoffen die wenigen Tropfen Götterblutes durch feine Abern.

Und verstrichen so viele Winter; wader standen in allerlei Fährlichkeit die Blutsbrüder zusammen, immer lieber gewannen sie sich in ihren Herzen und ward das ein Sprichwort unter Göttern und Elben und Menschen und Riesen: wenn zwei Männer recht treue Freundschaft hielten, sagte man: "die halten zusammen wie Freir und Stirnir".

## IX.

Da geschah das, daß einmal Stirnir von den Asen ausgesandt ward auf Kundschaft nach Riesenheim, zu erforschen, ob nicht die Feinde wieder einen Einbruch rüsteten. Der Sterbliche war ja unverdächtiger als ein Gott, auch wenn sich der verkleidete.

Lange war ber Späher ausgeblieben: tief ins Riefenreich war er unerkannt eingebrungen: manch wichtige Kunde hatte er erforscht: er freute sich, sie Freir bringen zu können und Obhin, der ihm gar gütig gesonnen war: nun suchte er den Heimweg auf anderen Psaden.

Da kam er — die Sonne ging schon zu Golde von hohem ödem Felsgebirg herabgeschritten in ein Thal, das lag nahe der Grenze zwischen Riesenheim und Men-

schenheim.

Er sah unten in der grünenden grasreichen Niederung zu seinen Füßen ein stattliches, wohlumzäuntes Gehöft liegen: er hörte das Brüllen der Rinder in den Stallungen: aus dem Dache des Wohnhauses stieg bläulicher Rauch: die Abendkost ward bereitet auf dem Herd; auf dem First ragten zwei schräg gekreuzte Balken, je mit einem Wolsesund einem Drachen-Haupt, das Wahrzeichen riesischer Beshausung.

Der Jüngling lenkte seine Schritte ben Berghang hinab gegen ben Hof: auch hier war vielleicht noch wertvolle Kunde zu ersahren: vorsichtig suchte er sich unvermerkt zu nähern von der Rückseite her. Auf der letzten Erhebung des hier sanst absallenden Höhenzugs, hinter einem mächtigen Felsstück, das als Grenzstein der Hofmark gegenüber der des Nachbarn aufgerichtet sein mochte, lugte er, beide Hände auf seinen langen Bergstock gelehnt, von oben hervor über ben mehr als brufthohen Pfahlzaun in ben Hofraum hinein.

Er kam von Riedergang: jo fiel das volle Licht der sinkenden Sonne auf das Haus und bessen Vorplatz. Scharf abgehoben von der dunkeln wetterbraunen Holzwand sah er eine Mädchengestalt knieen vor der Thüre des Stalles: sie wandte ihm den Rücken zu, eifrig beschäftigt mit einem jungen Rosse, dessen glänzendes Weiß hell in der Sonne seuchtete; er konnte nicht genau wahrnehmen, was sie an dem Tiere that, doch hörte er es freudig wiehern.

Haupt und Naden bes Mädchens waren zum Schutze gegen die Sonnenstrahlen mit einem bunkeln Tuche verhüllt.

Der Späher sah, daß es ganz allein war; im Hause regte sich nichts; das Pförtlein in bem Zaun auf ber Ruckseite bes Gehöftes war geöffnet.

Rasch eiste nun Stirnir ben glatten Wiesenhang hinab, mit unhörbarem Schritt trat er burch die offne Pforte, schon stand er dicht hinter dem jungen Weibe, ganz unbemerkt, wie er wähnte: auf den Schattenfall zu achten hatte der so lange Zeit Blinde noch nicht gelernt. Aber sein Schatte, von der Sonne nach vorn auf das weiße Roß geworsen, verriet ihn. Das Mädchen sprang rasch auf und wandte sich gegen ihn.

#### X.

Da zuckte der Jüngling zusammen, er schloß die Augen, er stöhnte leise. Er hat später Freir gesagt: "es ward mir, wie da ich zuerst das Licht erschaut: ich sürchtete wieder zu erblinden". Erschrocken, geblendet bedeckte er, den Bergftod an die Schulter gleiten laffend, die Lieber mit beiben Sanden.

Aber gleich barauf — wie bamals, da er zuerst gesehen! — zwang ihn die Sehnsucht nach dem schönen Glanz, doch wieder gierig hinzuschauen: er ließ die Hände sinken, — sie falteten sich von selbst über seiner Brust — er schlug die Augen groß auf und sah und sah. — —

So hatte die Jungfrau gute Muße, den Fremden zu nustern. Und sie that es: sie maß ihn prüsenden Blickes: von der weißen Wollmüße mit dem breiten hellroten Saum — die liede Mutter hatte den ihm so gewirkt, gar gut hob sich ab die Farbe von seinem dunkelbraunen krausen Gelock — über den langen dunkelgrünen Mantel hin, der, vorn offen, die schlanke Jünglingsgestalt nicht verdarg — dis zu seinen Füßen schweiste das Auge: dann aber haftete es, — wie nachdenksam — auf dem edel gebildeten Antlitz denn Stirnir war schön: hochgewölbt die freie Stirn, annutig geschwungen die Brauen, die dunkeln Augen sanst und gütevoll, der lichtbraune weiche Bart umfloß die seinen, ausdrucksvollen Lippen; zierlich und sein waren ihm alle Glieder gewachsen an dem schlanken Leibe, der die Mittelsgröße nicht überragte.

Als sie zu Ende war mit der Musterung des sprachlos Staunenden, warf die Jungfrau das herrliche Haupt trozig in den Nacken und fragte: "Was gaffst du?" Herb, rauh kam das heraus. Bei der raschen Bewegung glitt ihr das Tuch herad: sie sing es mit der Linken: aber eine pracht-volle Flut von lichtbraunem, wie von Sonnengold durchzittertem Haar ergoß sich nun über den weißen Hals, die nacken, schimmernden Schultern. "Hast du noch nie ein Weiß gesehn?" Noch heftiger klang diese Frage.

"Reines - gleich - bir!"

So notwendig, fo mahrhaftig tam bas aus feiner

tiefsten Bruft hervor: — so hilflos! Das plötliche Aufleuchten bes Haares im Sonnenglanz: — es hatte ihn nochmal geblendet. Die hoch Ragende — sie war voll so groß als der schlanke Stirnir — fühlte: der Gast war weit mehr überrascht durch die plötliche Begegnung als sie. Er war ratlos, unsicher: dies Gefühl mehrte ihr die eigne Sicherheit, die nur einen Augenblick ins Wanken gekommen war. — Kühl, forschend, die in seine Seele hinein suchend ließ sie die lichtblauen, prächtig leuchtenden Augen ruhen auf seinem edeln, aber jetzt wirr bewegten Antlit, in dem die Farbe rasch wechselte.

## XI.

Und nun plötslich, — als sei sie zu einem Ergebnis gelangt, — kaum merklich hatte sie genickt! — nahm ihr Blick einen drohenden Ausdruck an: — er erschrak! Das hatte wie Zorn, wie tödlicher Haß herborgeblitzt unter den langen, sehr schönen, dunkelbraunen Wimpern.

Aber sofort verschwand bieses lobernde Leben wieder aus dem streng vom Willen gehüteten Gesicht und ganz gefühllos kam nun die dritte Frage aus den scharf geschnittenen reizvollen Lippen: "Was suchst du hier?"

"3ch? . . . - Nachtherberge!"

"Die soll dir werden. — Sage nicht mehr: bu könntest lügen. Komm ins Hans!"

"Wer . . .?" Er staunte sie noch immer an — wie einst bas Licht — und konnte sich bes Anblicks nicht erfättigen.

"Des Riesen Gymir, meines Baters, war ber Sof

zu eigen, bis er . . . bis er ftarb. Ihn erbte Beli, mein Bruber. — Nun, Hvitr, lauf in ben Stall, bu bift fertig."

Sie gab bem milchweißen Roß, bas mißtrauisch, mit weit geöffneten Nüstern, ben Fremdling beschnuppert hatte, mit ber flachen Hand einen zärtlichen Schlag auf ben Bug: bas kluge Tier nickte, die lange kraushaarige Mähne schüttelnd, mit dem Kopf und trabte in geschmeidiger Bewegung nach der Zaunthüre des umgatterten Roßgartens, ber zur Rechten an den Hofraum stieß, schob die ein wenig geöffnete mit dem rechten Vordersuß vollends auf und sprang dann lustig hinein auf den grünen Anger; die Thüre siel hinter ihm zu.

Wie die Jungfrau zur Seite trat, sah der Gaft, sie hatte bem Liebling Mähne und Schweif zierlich mit breiten firschroten Bändern durchslochten: bas stand schön zu seiner

milchweißen Farbe.

"Und du frägst nicht —?" Er zögerte; er fürchtete nun boch ihre Fragen. Denn wie konnte er Unwahres reben vor diesen Augen!

"Wir Riesen sind wirtlich, nach Sitte der Borzeit. Wirtlichkeit sorscht nicht nach des Gastes Namen. Selbst die Blutrache ruht, solang den Todschläger das Dach deckt

und hütet ber heilige Berb."

"Stirnir heiß ich." Kaum merkbar hob fie die stolzen Brauen: ein schwer erklärbarer Ausdruck, wie von Befriedigung, von Bestätigung legte sich über das ruhige Antlit.

"Der Sohn Sfirs aus Sfirsbala. Aus Riesenheim

reif' ich zurud zu . . . "

"Den Freunden," fiel sie rasch nickend ein. "Tritt über die Schwelle — flugs! — daß ihr Schutz dich besichirme. Die Abendmilch ist gekocht. Nimm vorlieb. Wir Riesen sind Hirten, wie von jeher die Ahnen. Acker-

frucht ber Menschen erwarte bu nicht in Gerbhas Gehegen, die Gabe bes verhaßten Rotbarts und — andrer."

Sie wandte sich, hob das weiße langfaltige Gewand, das um die jungfräulichen Hüften von einem mehr als handbreiten rotbraunen Ledergürtel mit goldener Schlußnadel zusammengehalten war, mit der Linken ein wenig empor und schritt dem Gaste voran auf die Hinterthür des Hauses zu, welche sie öffnete.

"Folge!" mahnte sie. Aber nur zögernd solgte er, langsamen Schrittes. Denn er konnte das Auge nicht lösen und nicht die durstig den Anblick einsaugende Seele von der herrlichen, von der wonnigen Gestalt, von dem ebel gewöldten Haupte im Schmuck des leuchtenden Haares, von dem stolzen Nacken, von den weißen Armen, von den Schultern, wie sie aus dem lichtblau gesäumten Gewand hervorglänzten: er mußte mit den Augen begleiten den schwebenden Schritt: das Herz schlug ihm sehr stark, das Blut darin tobte, es stieg ihm siedheiß in die Schläse, und nur mit Anstrengung vermochte er, zu atmen.

# XП.

Sie durchschritten nun zunächst den breiten Gang, der, von West nach Ost, von der Hinterpsorte zu der Halle mit der Hauptthur auf der Borderseite führend, den ganzen Innenbau in eine Nord- und eine Südhälfte schied.

Gerbha schlug einen bis auf ben Eftrich herabhängenden Borhang zurud von stärkstem bunkelgelben Hanfgespinst,
— es war wohl ein altes Segel: nun standen sie in der geräumigen Halle: sie war gefügt von mächtigften Eichenstämmen, benen die Ninde verblieben war; auf dem hohen, aus einer einzigen unbehauenen ganz gewaltigen Felsplatte dunkeln Urgebirgsteins bestehenden Herde brannte, wiewohl es Hochsommer war, ein wohlgepslegtes Feuer; auf der um den ungefähr viereckigen Herdstein rings gezimmerten breiten Bank lag, mit dem Gesicht gegen den Herd gewandt, mit einem Walroßsell zugedeckt, ein Mann in eisgrauem Bart; der schien bergesalt.

Es befremdete Stirnir, daß der Greis, obwohl sie ganz unhörbar eingetreten waren, sofort emporsuhr und mit heiserer Stimme rief: "Ein fremder Schritt! Wen bringst du da, Gerdha?"

"Einen Gaft, Dheim. — Sete dich, Fremdling" — sie sprach bas bringend — "an den Herb. — Gleich!"

Der Jüngling gehorchte: an dem nun auf den Ellsbogen gestützten Alten vorüber schritt er an die andere Kante des Herdes, lehnte den Bergstock an die Wand und ließ sich auf der Holzbank nieder.

Der Greis slüsterte: "Gerbha, liebe Niftel! Komm! Reige bein Ohr ganz nah. Wo bist bu?" Und er griff mit der zitternden Rechten in die leere Luft: da merkte Stirnir, daß der Alte blind war. "Du Armer!" sprach er mitleidig mit seiner weichen, wohlsautenden Stimme. "Du schaft nicht das schöne Licht! Das ist sehr hart."

Der Weißbärtige wandte sich nun ihm zu. "Seine Stimme ist gut," raunte er halblant vor sich hin. "Aber wer darf trauen? — Ich bin dir fremd," sagte er nun laut, "woher solch Mitgefühl? Ist verdächtig!" brummte er, mißtrauisch den Kopf hin und her wiegend, wie Bären wohl in der Gesangenschaft pflegen.

"Woher? — Run, bedarf das Mitleid noch besonderer Ursach? Wohl denn: ich selbst war blind, viele Jahre! So weiß ich, wessen du barbst."

Gerdha aing während biefer Reben in ber Salle bin und her; sie hob den mächtigen, unten erzbeschlagenen Reffel von Lindenhols - fo weiß wie die barin bampfende Milch - von dem Berde, langte aus Berichlägen in den Banden Butter, Rafe und Rauchfleifch, wie getrodnete Fische hervor und stellte alles, zulett auch einen roh geformten, in der Sand gedrehten Teller aus grauem Thon auf ben mächtigen runden Tisch: - bas heift auf die genau magrecht burchgefägte Scheibe einer Riefeneiche, Die, auf die langen Wurzeln geftütt, mitten in ber Salle ftand, boch fo. daß ber Gaft von dem Berd aus bequem gulangen mochte; - und auch ein Deffer legte fie bagu, aus Feueritein. in ein Stud Elchgeweiß gar fest mit Baumbaft gebunden; dem alten Mann ichob fie mit eigner Sand Die Biffen in ben Mund und gab ihm die gekochte Milch gu trinken, welche fie in eine flache Schale gegoffen und jorgfältig durch Blasen gefühlt hatte; aber sie verlor bei dieser emfigen Geschäftigfeit fein Bort, bas beibe Manner wechselten.

## XIII.

"Bist auch du blind geboren?" fragte Stirnir. Grimmig schüttelte der Alte das breite Haupt. "Nein doch!
— Geblendet!" knirschte er. "Nicht zur Strase! Meinthat verübte Hrinnir nie. Redlich rühmt man uns Riesen. Im Kampse! Bon ihm! Bon dem Riesenzermalmer! Dem Berhaßten! D könnt' ich ihn würgen an seinem Halse, bis er verröchelte." Er ballte die magern, knochigen Fäuste.

"Mußt nicht daran denken, Ohm, lieber," mahnte Gerbha freundlich, ihm die langen Strähne weißen Haares

aus ben rungligen Wangen ftreichenb. "Es macht bich arimmia."

"Ich bente nichts andres," groute ber Alte, "in meiner wachenden Nacht, der endlosen. Immer, immer wieder feh ich's vor mir," fuhr er, mehr für fich felbst als für den Fremden erzählend, fort und immer gorniger ergrollend im Verlauf bes Berichts, "wie ich und mein tapfrer Bruber Beir in ber Schlacht gegen die Argen von Asgardh fieghaft vordrangen gegen ber Balfüren Schar - bein Bater, Gerbha, rang ferne von mir mit bem bluttriefenden Tyr! - Freia, die tede, wollten wir uns lebend greifen, bas icone Bunder, fo tampffuhn und gugleich so suß zu schauen, so weiß und so weich! Schon hielt der Bruder am Speerarm fie fest, schon griff ich nach ber ichlanten Sufte, fie vom gelben Rog herabzugerren. Da erfah Er uns - ber Riefenwürger. Gin Wurf seines schrecklichen Sammers - hart an meinen Augen vorbeibligend - in den Kopf des Bruders - der tot! 3ch aber - brennenden, fengenden Schmerz in beiben Augen — laffe, aufbrüllend, bas Weib fahren, taumle zurud, schlage die Sand vor die Augen - ach nur vor die leer gebrannten Sohlen! Seither Racht - immer Nacht! - Biele, viele Winter! Biel mehr als ich noch Saare trage auf meinem Ropf. Alt, alt, fo alt wie ber Eichwald am Fjord bin ich feither geworden: - ich war jung wie ber im ersten Anflug ftand! - blind, elend! Während fie immerdar in bem Alter beharren, bas gu ihrer Eigenart gehört, haben fie es einmal erreicht, die Argen von Asgardh. Wohl immer noch prangt fie in Maddenblüte, die ichlante Freia, und in Junglingsichone ihr Bruder Freir."

Scharf blitte es ba aus ben lichtblanen Augen zu bem Gafte hinüber; ber fentte bie bunteln Wimpern und

verbarg die erglühenden Wangen hinter den beiden Händen, die einen länglichen Krug emporhoben, dessen Neige von Wilch er schlürfte.

"Oh wenn ich einmal einen von ihnen greise!" brohte ber Alte jetzt grimmiger. "Ober von ihren Genossen aus Midhgardh, den hündisch ihnen dienenden Menschlein. Die Riesen-Stärke konnte nicht der Blitz, konnte selbst das Alter nicht ganz mir nehmen. Und noch weniger — den Riesen-Zorn."

Damit riß er, sich büdend, mit den knochigen, hagern, krallenähnlichen Fingern einen diden Kloben von Eichenholz, der ihm beim Siben als Fußstütze diente, mitten
auseinander und warf beide Stücke in die Ecke der Halle,
daß daß ganze Gehöft erdröhnte und erbebte. Furchtlos
war Stirnir: — Odhin selbst hatte daß gesagt: — aber
doch nicht ohne leises Grauen spürte er diesen abgrundtiesen Haß; er schwieg nachdenksam.

# XIV.

"Unvorsichtiges junges Ding," fuhr der Alte, nun leise in den Bart raunend, fort, "thörichte Nistel." Da erhaschte er die an ihm Borüberschwebende mit der Rechten am Gewand und zog sie mit Gewalt heftig ganz nahe heran. "Du hättest es nicht wagen sollen," flüsterte er, ihr Haupt ertastend mit der Linken, in ihr Ohr. "Was Wirtlichkeit! Üben sie die Übeln von Asgardh gegen uns? Dein Bruder ist noch nicht zurück von der Fahrt zu unsern Bettern im Frostathal. Und auch mein Sohn: — wann kehrt er heim von der Jagd? Wohl ist es nur ein

Menschenmann — gleich kannt' ich's am Schritte! — jedoch wer weiß, ob er nicht im Dienste geht ber Argen. Seinen Namen sollte man doch erlisten."

"Stirnir," erwiderte sie, ebenso leise. "Er hat ihn — ungefragt — gesagt."

Der Alte gudte bie Achseln. "Gelogen."

Sie schlug die Augen nieder, drückte die schönen Lippen seft zusammen: — dann sprach sie fest: "nein. Ich weiß, er log — dabei — nicht."

"Gleichviel! Ich rufe die Knechte." Und bevor die wehrende Hand der Jungfrau es hindern mochte, hatte der Blinde ein Seil erfaßt, das aus einer Dachluke über seinem Haupt bis an seine Schulterhöhe herabhing, und heftig daran gerissen.

Da ertönte oben auf bem Dach ein weithin hörbarer, hell knatternder Klang: ein schwerer Stein, um den das Seil geschlungen war, schlug da oben, von der Gabelung des Drachenbalkens und des Wolfbalkens getragen, nun wie ein Hanner auf das flache Dach.

"Wie überschiffig, Ohm!" grollte das Mädchen. "Ich fürchte mich nicht! Bor keinem aus Midhgardh! — Und vor keinem aus Asgardh!" schloß sie tropig.

Da ward die Vorderthure ber Halle heftig aufgeriffen und herein stürmten zwei Männer, riesiger noch als Riesen au sein pflegen.

"Was soll's?" schrie ber vordere. Der war nacht bis auf einen breiten borstigen Gürtel — die ganze Schur eines Ebers — um die Lenden; in der Rechten schwang er drohend einen jungen Tannenbaum, eben ausgerissen: benn in den Wurzeln staken noch die frischen Erdschollen.

"Ich rannte her von der Arbeit im Walbe — ohne Waffe war ich: da riß ich die Waffe mir aus der Erde." Und breit lachend fletschte er die großen Zähne.



"Wen tot schlagen?" rief ber zweite, hinter ihm nachsbringend in die Halle. Er strich das wirre Rothaar aus den weit offenen hellgrauen Augen und warf den Mantel aus Wisentfell zurück, seine furchtbare Eisenstange besser schwingen zu können. So wild holte er damit aus, daß er Splitter aus dem Eichengebälke der Halldecke schlug. "Den Knirps da?"

Sfirnir regte sich nicht, auf Gerbha sah er, nicht auf die Riesen: benn er erwog, es könnte wohl sein letzter Blick sein im Leben.

"Am heiligen Herd?" zürnte die Jungfrau, vor den Gaft tretend und die Rechte in Abwehr erhebend. "Schämt euch! Längst spotten die Stolzen in Asgardh: "roh wie ein Riefe". Sollen sie auch noch schelten dürsen: "und wie ein Riefe ruchlos"? Geht nur wieder an euere Arbeit, Hirten. Ihr solltet ja die verwilderten Stiere einfangen."

"Ja, und harte Arbeit ist's," brummte der mit der ausgerissenen Tanne. "Mußte einem — er folgte nicht lebend — das Genick brechen, mit der Hand; nicht so stark würde dabei krachen," lachte er breit, "in meiner Hand dort des Männleins Genick."

Unverwandt und unverzagt schaute Stirnir ihm in bas wilbe Gesicht.

"Ift es ein kleiner Mensch ober ein großer Zwerg?" höhnte der andere. — "Ein Held ist er," sprach Gerdha entrüftet, "und mein Gast. Daß aber die Länge des Leibes den Sieg nicht gewährt, das solltet nachgerade sogar ihr gemerkt haben in euern dumpsen Köpfen. Biele Schlachten — solang ich lebe — haben die Riesen gegen Usen und Menschen geschlagen: habt ihr je von einem Siege der Riesen gehört?"

"Sie hält im Herzen nicht zu uns — zu den andern! Ift auch begreifbar! Aber warte nur! —" ftöhnte ber Alte

5

bumpf vor sich hin. Laut sprach er nun: "damit ihr nicht umsonst aufgestört seid von euerer Arbeit, — geht, sucht meinen Sohn im Honigwald. Er jagt dort auf Bären. Gleich soll er in die Halle kommen! Er lasse den Bär in der Wisdnis! Ein Füchslein schloff durch den Hinterzaun in das Gehöft. Der Vater rust nach dem Sohn. Gilt!"

Tölpisch sich neigend stolperten die ungefügen Gefellen hinaus, nicht ohne Blide tödlichen Saffes auf ben Gaft.

# XV.

Der aber bachte gar nicht der Drohenden; an den Herd gelehnt hielt er die Augen nur auf Gerdha gerichtet. "Reiche mir meine Arbeit herüber, Niftel!" gebot der

"Reiche mir meine Arbeit herüber, Aiftel!" gebot ber Greis. "Wer weiß: vielleicht entbrennt er balb, ber leste Kampf: bann nuß die Wasse fertig sein. Keine andre

mag ihn erlegen, ben Argften ber Argen!"

Das starke Madchen schleppte doch nicht ohne Anstrengung eine wuchtige Keule herbei, die in der Ede der Halle sehnte: es war die gewaltige Wurzel einer gewaltigen Eiche, am schweren Ende so die wie ein Mannesschenkel, am Handsriff so die wie ein Mannesarm; gierig tastete der Blinde danach und drückte die surchtbare Wasse wie zärtlich an die Brust. "Aber wo," fragte er eifrig, "wobleibt das Beste daran? Gieb, Gerdha! Es kann ja eilen."

Mit einem mitleidigen Blid schob ihm das Mädchen einen schweren hammer zu, das heißt ein Stück Granit, in ein hirschgeweih gezwängt, und einen Menschenschäbel, der, zur Schale ausgehöhlt, eine große Zahl scharfer, spiger Tierzähne trug, — alle vom gleichen Tier offenbar: und

nun bemerkte Stirnir, auf die Keule blidend, daß schon eine dichte Reihe gleicher Zähne rings in dem Schlagende der Keule gesestigt waren: emsig mühte sich der Alte, mit dem Hammer noch immer mehr solcher scharfer Spigen einzuschlagen. Aber nur mühsam kam der Blinde damit vorwärts; er ermüdete bald, und ruhte, das graubärtige Kinn vorbeugend, auf dem Handgriff.

Stirnir fragte nicht nach bem seltsamen Thun bes Alten: seine Gebanken und — nach kurzem Abschweisen — seine Blide ruhten nur auf ihr; die Sonne war hinter dem Westgebirg versunken: es ward nun rasch dunkel: aber die Jungfrau fühlte ihn, diesen verzehrenden Blid.

Bist Bessers gewöhnt," zürnte sie. "Brot! Die Gabe . . . . "Es ist nicht bas!" Willsährig griff er, seine gute Abssicht zu zeigen, nach dem Milchtrug, hob ihn an den Mund — dann sehte er ihn — mit unsicherer Bewegung — auf den Tisch zurück. "Mir — mir schwindelt ein wenig." Er schloß die Augen. Das unausgesehte, heiße, stumme Anschauen der schönen Jungfrau hatte ihn berauscht wie seuriger Wein. "Mir ist," suhr er fort, "ich erblinde wieder." Er suhr mit der Rechten über beide Augen. "Ich glaube — ich din müde."

Das Mädchen sah scharf hinüber nach der Herbbank: bei dem roten Glimmen der Scheite sah sie deutlich, der Alte war, mit dem Rücken gegen den Herb gelehnt, eingeschlasen; die Keule hielt er noch zwischen den Knieen.

"Ich bin wegmübe," wiederholte der Gaft mit seiner weichen traurigen Stimme. Er wagte nicht mehr, sie anzuschauen, so heiß ihn danach verlangte. "Zeige mir, wo ich schlasen maa."

### XVI.

Da trat sie raschen Schrittes plötzlich dicht vor ihn hin: er schrak zusammen, er blickte aus: der Glast des Herbseuchtete voll ihr schönes, weißes Antlitz: es war jetzt so edel in seinem tiesen Ernst. "Nicht schlafen darsst du," flüsterte sie ihm ganz leise zu. "Fliehen mußt du! Sogleich!"

"Schon fort . . .? Fliehen? Ich fürchte mich nicht. Ich will noch . . . bleiben." Hier labte er voll seine Augen an ihrem Anblick. "Und muß ich drüber sterben."

"Aber bu follft — bu barfft nicht fterben!" Fast

flehend brach der Ton aus ihrer Bruft.

"Für die Eltern," sagte er ruhig, wie bei sich selber erwägend, "ift gesorgt. Und sonst niemand schmerzt Stirnirs Tod."

"Doch! . . . Freir, beinen Blutsbruder."

Da trat er überrascht vor: "Du weißt...?"

"Mes. — Schwer wund lag ber Bater auf blutiger Bal, gefällt — oh wüßt' ich von wessen Hand!" Sie hob die geballte Rechte. Ihr hoher Busen wogte. Und nun begann sie leise: langsam, schwer kamen ihr die Worte: oft spähte sie hinüber nach dem Greis auf der Herbbank.

"Nacht war's, mondlose. Nicht gar zu weit war das Schlachtfeld von unserem Gehöft entlegen. Ich hatte — hoch oben im Heudach des Rossessies — aufhorchend mit Grauen den Lärm des Kampses vernommen. Er schien sich allmählich seitab nach Norden zu entsernen. Da kam mein Bruder, bleich, blutbesprengt, mit zerbrochener Keule angerannt. "Rasch, Gerdha," drängte er, "hilf mir den wunden Bater davontragen: er ist mir allein zu schwer, mein Schwertarm, von Elbenpseil getrossen, versagt mir fast. Eile!"

Ich erichraf, aber ich folgte gleich. Wir liefen burch ben bunkeln Berbstnebel, liefen, bis wir bas Schlachtfelb erreichten. Der Rampf war zu Ende. Sinter hobem Relfen verborgen fvahten wir aus: ba faben wir alles, bie Beffiegten und - bie Sieger! Gin machtig Feuer hatten bie angezündet: in beffen Fladericheine faben wir fie alle. Tyr, bluttrunken, Thor, laut lachend, geltrunken, Bragi, bie Barfe ichlagend, liebtrunten: - bann aber, fernab ben andern, einsam, auf feinen Speer gelehnt, Dobin, fiegtrunten. In weitem Bogen ichlichen wir, nun wieber bom Nebel geborgen, um bas Feuer berum und fuchten und fanden ben Bater, ber, über viele Tote unferes Gefchlechtes hingestreckt, noch atmete. Schwer marb es uns, ben wuchtigen Leib aufzuheben. Und wie wir, unter unferer Last gebeugt und lautlos babinichlichen, unter bem Winde, abgewandt von bem lobernben Siegesfeuer, ba . . . "

Sie ftodte, fie folug bie langen, schönen Wimpern nieber.

"Nun? Da . . .?"

"Da sahen wir zwei Männer stehen: die tranken abwechselnd aus einem Helm. Wir hielten, ausruhend, ein wenig an: da sprach der eine — beutlich trug der Wind jedes Wort uns zu! —:

> "Treue trag' ich dir bis zum Tobe, Sfirnir, Sohn Sfirs, mein Schirmer."

Und ber andere" — fuhr sie noch leiser fort — bie Stimme versagte ihr — "was sagte ber?"

Da sprach Sfirnir, rasch einsallend, seierlich: "Wein froher, mein freudiger Freund! Alles dir opfre ich, was irgend mein eigen: Leib und Leben und liebste Lust."

#### XVII.

"Ja, so lautete es," sprach das Mädchen, tief ernst, leicht mit dem Haupte nickend, "gerade so. — Und im Glanze der auslodernden Flamme sah ich deutlich beider Männer Antlitz: — zum erstenmal. Der eine, im dunkelbraunen Haar, warst du. Und — der andre? — Der im sonnengoldnen Gelock, das war . . .?"
"Kreix."

"So bacht' ich!" — Sie senkte die Lider, sie atmete ties. "Immer noch seh' ich — auch mit geschloßnen Augen — dies Bild! — Euch beide, mein' ich. — Im Wachen und — im Traum." Sie verstummte, in Sinnen versoren.

"Schlag zu, mein Sohn, mit der Keule!" frächzte da eine heisere Stimme. Der Alte regte sich im Traum auf der Herbkank.

Gerbha fuhr erschreckt auf. "Flieh!" slüsterte sie. "Sosort. Ich zeige dir den nächsten Pfad an die Grenze. Nicht auf der breiten Seerstraße! Wenn sie heim kommen, mein Better, mein Bruder! Der erkennt dich wieder! Sie zerreißen dich! Wenn nicht hier in der Halle: — sicher auf dem Wege." — "Ich weiß mich zu wehren," sagte Skirnir ruhig, sich aufrichtend. — "Nein, nein!" rief sie in wachsender Angst. "Du bist des Todes, wenn sie dich erblicken." — "Und wenn: — was thut das dir?" — "Du sollst nicht sterben! Du darfst nicht sterben! — Folge! — Ach um — wenn nicht deiner Cltern, um — um — nun ja: deines Blutsbruders willen! Denk' an seinen Schmerz! Ich bitte dich! Hörst die Berbha bittet! Ich bat noch nie einen Menschen als den Bater

und die arme Mutter. Flieh!" Und fie rang flebend bie ineinandergreifenden Sande bicht vor feinem Ungeficht.

Ihm war fo feltsam: ihre Sorge, ihr Schmerz um ihn rührte ihn: - und boch mußte er, von ihrem Liebreig gang gefangen, jeber Bewegung biefer weißen, weichen, hold gerundeten Bande folgen und immer nur benten: "nie fah ich bergleichen. Die bacht' ich, bag eine Sand ichon fein konne! Wie ichon find boch diese Sande."

Da riß ihn aus foldem Bewundern eine neue rasche Bewegung ber Maid: fie lofte ploblich die verschlungenen Bande, ichlug fie, bas eble Saupt mit bem lang nachwallenden Baare gurudbeugend, vor die Stirn und feufate

tief: "oh, vergeblich bitten! Das ichmergt."

Allüberwältigend war ber Ton. Stirnir faßte raich ben Bergftod, ber neben ihm lehnte. "Ich gehorche bir, Gerdha! Leb' wohl! Aber - wir feh'n uns wieder."

Lautlos iprang er an die Sauptthure.

Sie eilte mit ihm hinaus, durch ben Borberhof, bann rechts feitab einen faum fichtbaren Fußsteig, ber in ben hier gang naben Föhrenwald führte, weitab von ber Reititrage, die geradeaus von dem Gehöft zuerst über bas Beibemoor, bann, fünftlich erhöht, über abgrundtiefe Gumpfe Es war nun gang finfter. Cobald ber Wanderer ben Saum bes Walbes erreicht hatte, war es, als habe die Nacht ihn verschlungen und unsichtbar gemacht.

Hochflopfenden Bergens fam die Jungfrau nach eiligem Bang gurud an bas Gehöft: leife trat fie burch bie offen gelaffene Thure, leife glitt fie an die Berdbant: fie laufchte:

ber Riefe fprach wieder im Schlaf:

"Ja, ja, fie halt beimlich im Bergen zu ben Menschen, die Tochter bes Menschenweibes. Ich warnte ben Bruder fo treulich vor folder Bermählung. Run regt fich bas Salbblut in ihr. Aber warte nur! Wohl weiß ich mich hinzutasten an das Gastbett. Ich erwürge ihn im Schlase!"

Da atmete bas Madchen hoch auf: "Er ift in Sicherheit! — Und ich — ich! — hab' ihn gerettet!"

### XVIII.

Am andern Tage stand Stirnir vor Freir auf dem Gipfel des hohen Berges, wohin jener den Späher besichieden hatte, zu berichten, was er erkundet habe in Riesenheim. Er hatte nur des Gottes Namen emporgerusen in die helle heitre Luft, die oberhalb des Berges blante, — über der Niederung lagerte dichter Nebel, dessen Dunst sich auch noch bis über die Mitte des Felsgebirges hinauszog: — gleich stand, aus der Höhe herab lautlos geglitten, wie ein schießender Stern, die lichte Gestalt: denn leicht durchmessen sie Käume, die selsgen Götter, die das weite Asgardh bewohnen.

"Dank dir, Freund!" sprach Freir, nachdem der Kundschafter seinen Bericht geschlossen. "Gar wichtig ist, was du Findiger ersorscht. Zumal das von der Trutmauer, dem Riesenvirke, daran sie bauen. Kein Zweisel: sie rüften von dort her zum Einbruch in Midhgardh: wenn wir sie — wie immer! — zurückgetrieben, — dort wollen sie sich wieder sammeln und halten. Gleich meld' ich es in Asgardh Odhin. Er wird dir gütig vergelten: denn reich lohnt er treuen Freundesdienst. Fahr wohl! Ich eise zu ihm. Aber . . du hast noch etwas zu sagen, so dünkt mir. Du blickst so debeutsam, . . . so ganz

feltsam. Sprich! Hast bu noch andres erfahren in Riesenreich?"

"Ja!" sprach Stirnir und schloß die Augen in seligem Erinnern. Er erglühte über und über: heiß stieg ihm die Welle bes Blutes vom Herzen in die Wangen.

"Du zögerst! Was hast bu noch gesehen?"

"Gin Weib . . . ach nein! . . . eine Göttin! Schöner ift fie als Frigg und Freia zusammen." - "Still, Freund," lächelte ber beitre Gott. "Gut, baß fie beibe fo fern. Das hören fie nicht gern, die Weiblein, auch wenn fie Göttinnen find." - "Gin Mabden! . . . Dh nun erft bant' ich bir, daß du mir bie Augen aufgethan! Alls ich sie erschaute, wurde mir wieder wie damals, da ich zuerst in mich fog das leuchtende Licht, es hier hinein fluten fühlte in die Stirne: nur diesmal ohne Schmerz ber Blendung. Gin feliger Raufch! Er machte mich fcwindeln!" "Run," meinte Freir lachend, "bu haft noch nicht eben viele Weiber gesehen, seit ich bir half. Un mich wurde Raufch und Schwindel nicht rühren!" - "Dh, Berr! . . . Und ich gonne mir's gar nicht allein, um soviel Lieblichteit - nein: Berrlichfeit! - ju wiffen. Du, mein Bebieter, mein Freund, ber mir erft bie gange Welt bes Lichts geschenkt: - auch bu follft fie feben und bann gesteben: "es lebt nicht ihresgleichen." Ich führe dich gar balb ber Weg ift nicht weit! - nach Gymirs, bes Riefen, Gehegen."

"Nun," erwiderte der Gott wohlgemut auf des Freundes Wunsch eingehend, "eilt es dir so gewaltig: — die Mühe des Wanderns können wir uns sparen. Und beinahe," spottete er gutmütig, "könntest du mich neugierig machen, das Wunder zu schauen, das sogar Freias Schönheit übersstrahlen soll. Ich halte mein Schwesterlein, so kühn und doch so weich, für aller Müdchen schwesterlein, so kühn und doch so weich, für aller Müdchen schwesterlein.

ber holben Schwester Schöne mich geseit, daß mich bisher noch kein Weib berückt hat!"

"Was ist Freia gegen Gerbha!" rief Sfirnir leibenschaftlich.

#### XIX.

Eine ganz leichte Wolke — ein Wölklein nur, aber boch ein Schatte bes Unmuts — senkte sich auf bes Gottes hellleuchtende Stirn: "Hm, ich hatte mir das anders vorgedacht. Und vielleicht — noch jemand außer mir. Wer weiß, was der Treue hätte gewinnen mögen in Bolkwang, wo der Rotlockigen Lindenbäume so süß dusten in der Sommernacht. Mein Schwesterlein . .!" Diese Worte hatte er still für sich gesprochen, über den blonden weichen Flaumbart streichend. Nun begann er laut, sast ungehalten: "Laß doch seh'n, ob sie auch mich berauschen wird, die Riesenmaid." Und er hob gebietend die Rechte, in der er die goldene Sonnenlanze mit der goldstrahlenden Spite trug.

"Was willst du thun?" fragte Skirnir erstaunt. Aber der Gott sprach, ohne ihm zu antworten, im Klang des Befehls:

> "Weichet, ihr wallenben Wolken, ihr wogenden! Richtige Nebel seid ihr, wo nahet Sonnig, selig und sieghaft Das lobernd leuchtenbe Licht. Hutig hebt euch von hinnen! Und alles sei offen, Was dem Blick will wehren den Weg Nach Ghn:irs Gau und Gehege."

Da fielen wie auf einen Zauberschlag die ziehenden Wolkengespinste, die Mittelgebirg und Niederung umzogen hatten; was in der Ferne lag, schien plöglich wunderbar nahe gerückt: solchen Zauber mag die Sonnenlanze zaubern an Nebelgebilden.

Deutlich wie auf halbe Speerwurfsweite faben beide

bas Wehöft bes Riefen unter fich liegen.

Und eben trat Gerbha aus ber Vorderthüre ber Halle in den Hof hinaus: voll traf die eble Gestalt der volle Strahlenguß des Sonnenlichts, der soeben auch da unten die Nebel zerrissen hatte: hoch erhob die Jungfrau, die Sonne, die auch die Steinriesen ehren, zu grüßen, die beiden wunderschönen nackten Arme: da glänzte alles ringsum wieder von deren Weiße.

Dankend für das Licht wandte sie das wundervolle Untlit gegen den Berggipfel, über dem die Sonne soeben durchgebrochen war: so schaute sie gerade dem für sie unsichtbaren Gott in das Gesicht.

Da erschrak Skirnir sehr.

Denn mit lautem Aufschrei taumelte Freir nach rückwärts: er schloß die hellen Augen: — da ward plöglich wieder alles von Nebelgewölk verfinstert.

Stirnir aber fing in seinen Urmen ben Sinkenden: ber gab nicht Untwort auf Zuruf noch Frage.

# XX.

In Volkwang, Freias Hallengebiet oben in Asgardh, waltete bange Stille. Un Freirs Lager, das dort in aller Haft sie aufgeschichtet, saß Freia: sie fuhr zuweilen mit linder kühler Hand über des Bruders heiße Stirne hin.

Und war bas gar feltsam zu schauen, wie ber Walfüren kampfwilbe Führerin bes Siechen nun so gartlich pflegte, so leise sich regte, so fanft ihm die weichen Felle

zurechtschob, auf benen fein haupt ruhte.

Ihr Falke, nicht gewöhnt, so viele Tage zu rasten, saß auf der Stange zu Häupten des Psühls: erstaunt sah er mit seinen klugen goldbraunen Augen dem Gebahren der Herrin zu. Wunden schlagen hatte er sie oft gesehn, im Gesecht hoch über ihr schwebend, und, salls Gesahr sie bedräute, herabstoßend und dem seindlichen Riesen mit gesträubtem Gesieder die Fänge in das Gesicht schlagend: Sieche pssegen hatte er sie nie geschn.

Vor der Thüre des Gemaches ftand harrend Sfirnir. Sacht pochte er an. Da erschien schon die junge Göttin in der halbgeöffneten Thüre: ihr wunderherrliches rotes Gelock flutete gelöst auf die weißen Schultern; sie war sehr, sehr schon: aber Sfirnir sah nichts davon: gesenkten Auges wollte er — ganz lautlos — an ihr vorbeigleiten.

Er konnte boch nicht: sie stand im Wege, ben Zeigefinger ber Linken an die schwellenden Lippen legend: ganz leise hauchte sie: "noch ist meine Weile der Wache nicht um, Vielgetreuer. Auch verlangt dich Odhin — dich allein zur Zwiesprach! — sobald er zurückgekehrt. Siehst du? Dort kommt er. Wie langsam schreitet er heran, bedächtig bei jedem Schritte vorsehend den Speer! Wie sinnend, wie sorgend! Tief hat er den hut in die Stirne gezogen, bie rechte Hand auf der Brust im dunkeln Mantel versgraben, das mächtige Haupt vorgesenkt. Das bedeutet nichts Gutes! Trauriges hat er wieder ergrübelt. Mir bangt um den Bruder! Ich sassif euch allein." Sie trat zurück und schloß sautlos die Thüre.

Eilsertig ging Stirnir dem Nahenden entgegen; so traf er ihn unter den Lindenbäumen, die in Bolkwang vor der Halle stehen; still war es dort und seierlich schön; die Amsel sang ihr flötend Lied vom Wipsel des höchsten Baumes; der holde Ton flutete herab vermischt mit dem holden Duft der Lindenblüten: es war gar hold, süß und doch nicht glücklich: — so ahnungsvoll war es. — —

#### XXI.

Unter bem Schatten ber letten Linden trafen fie gu-

Der Frage Stirnirs zuvorkommend sprach der Gott, sich mit dem Rücken an den breiten Stamm lehnend und leicht mit der Hand über die starken, hochgewölbten Brauen streichend: "Herstellen muß ich Freir — um jeden Preis. Nicht kann ich ihn missen in der Kampfreihe der Asen, den raschen Helden und sein leuchtend Sonnenschwert. Ich warf drum die Lose. Es ist wie ich gefürchtet, — gewußt, seit ich des Weges wanderte über den Nebelberg und ihn ohne Besinnung neben dir liegen sah, sein Haupt auf deinem Schoß."

"Hättest bu, o großer König von Asgardh, ihn nicht in beinem Mantel mit bir hinaufgetragen — — ich wußte mir nicht zu helsen."

"Seitdem sann ich, sorgte, grübelte und ahnte. Nun weiß ich — ach, was ich sogleich gewußt. Denn ahn' ich Unheil, — ahn' ich immer recht." Er schwieg, vers düstert, eine kurze Weile. Dann aber warf er das Haupt in den Nacken und lupste leise den Speer: "gleichviel! Nicht was wir tragen, wie wir's tragen, . . das macht alles aus. Aber, Jüngling, das verstehst du nicht. Oder . . doch schon?" Und es forschte der Blick des ausleuchtenden Auges in des Erschauernden Antlitz.

"Ich . . . ich glaube, es zu verstehn."

"Dann, besto besser — für ihn, vielleicht nicht für bich. Höre: liebessiech liegt ber Unselige, wund von jenes Weibes Schöne wie von durchbohrendem Speerwurf gertrossen. Er stirbt." — "Webe!" — "Oder — nach den untrüglichen Losen, die ich geworfen, er kann nur genesen, wird sie sein Weib."

Da ward Stirnir sehr bleich, bleich bis in die Schläse, die das dunkle Haar beschattete. Scharf ruhte des Gottes durchdringender Blick auf ihm, aber er merkte es nicht;

er hatte die Augen fest geschloffen.

"Nun ware das nicht schweres Werk. Gar balb hätte ich die Maid aus Riesenheim mitten aus ihrer bärenhaften Gesippen Wassen herausgeholt, auf diesem Arm: — schon Manche riß er nach oben! — durch die Wolken getragen und dem Siechen an die Brust gelegt zu seligem Genesen."

"Sie — Gerbha! — zwingen?" Schwer kamen bie

brei Worte heraus: er brudte wieder die Augen zu.

Geraume Beile fcwieg Dbhin.

Nun schlug Stirnir die Wimpern auf: aber sofort senkte er sie abermals: benn ihn traf ein Blick bes Gottes, ber brang bis in ben Grund seiner Seele.

"Den Freund zu retten," begann nun der Gewaltige nachdruckvoll, "nicht, der Riefin zu schonen, bas muß nun

all' mein Sorgen sein: und" — so schloß er zögernb, bebeutsam — "auch bas beine, Sfirnir, bachte ich."

Stirnir erschrak im tiefsten Herzen: bas waren bie Worte gewesen, die sich ihm schon auf die Lippe gebrängt hatten.

## XXII.

Ruhiger hob der Gott aufs neue an — fast mitleidig klang nun sein Ton —: "Ja, ja, junger Gesell, so gut wird es uns nicht, daß wir uns diejenigen Helbenthaten und — was viel, viel schwerer! — diejenigen Opfer auszuchen dürfen, die wir vorziehen, welche wir freudig verrichten und gern darbringen — mit Wollust selbst im Weh! Anders — ich hab' es in vielen Qualen nicht ergrübelt, nein, bitter ersebt! — ganz anders ist solches geordnet. Nicht, was wir — ob auch mit Schwerzen! — zu opfern bereit sind — oh nein! gerade das, was wir nicht hingeben wollen, — um keinen Preis! — was uns viel teurer ist als unser Leben, als — und das wirst du am besten würdigen — als das Licht unser Augen . . . — "

Stirnir erbleichte: ein froftelnder Schauer burch-

riefelte ihn.

"Ja, das, dessen Versust wir nicht einen Atemzug überleben zu können glauben — gerade das, junger Gesell,
fordert uns am liebsten ab das Schicksal. Ober" — und
nun legte sich tiesster Ernst über das geistgewaltige Antlit
— "ober sie: die noch viel eherner, noch unerbittbarer

als das eherne Schickfal, sie, das Allergrößte und das Allergrausamste zugleich, was Gott oder Mensch zu benken vermag: die Pflicht!"

Tief erschüttert lauschte Stirnir: auch ben Gott hatten

feine eignen Worte ftart ergriffen, er atmete fchwer.

Nach längerem Schweigen begann er wieber, viel leiser, mit weichem, mit schmerzdurchzittertem Klang; und wahrslich, es hatte der Jüngling nicht geglaubt, daß diese machtsvolle Stimme, die er den Schildfrach des Kampssturms hatte überdröhnen und Schreck und Entsetzen in die steinsharten Herzen der Felsriesen hatte jagen hören, daß diese Stimme so zurt hinschmelzen, so rührend erweichen könne: "ja, er ist im linden Säuseln," dachte er, mit hingegebenem Lauschen, "wie im brüllenden Sturm" — als der Gott nun, traurig vor sich hinblickend, langsam sprach:

"Wird es Menschen schwer, ihr Liebstes zu opsern, — Obhins sollten sie denken! Wo ist mein rechtes Auge? Ich gab es dahin als ein Opser, Göttern und Menschen heilsame Weisheit einzutauschen. Ja, und könnt' ich damit abwenden, was — ich fürchte sehr! — unabwendbar Göttern und Menschen droht — den Schatten eines ferne her, langsam, aber unaushaltsam herandüsternden Verderbens: — ich gäb' auch noch das andre Auge dassür hin."

"Ach Obhin, blind fein, nachdem man fehend war, —

es muß hart fein."

Da rief ber Graubärtige, ausbrechend, in wildem Schmerz: "Aber die Gesiebte hingeben, nachdem du dich geliebt weißt, Knabe, — das ist doch noch härter."

"Ja," feufzte Stirnir, ganz erschrocken, "- bas -

bas muß nicht zu ertragen fein!"

"Meinst bu?" lachte der Gott grimmig. — Aber gleich barauf sprach er wieder in tiefer Wehmut: "Wo ift

Gunlöbh im blonden Wellenhaar? Nach Hel sank sie, zu Tod gegrämt, hinab! Man singt von mir: "er nahm den Met der milden Maid und ließ Gunlöbh sich grämen!" Ich! Ich — freiwillig — sie sich grämen lassen! Sie — die ich so heiß geliebt, wie nie noch Weib ward von Manne geliebt! Ich sie verlassen aus treulosem Wankelsinn oder aus Furcht etwa vor dem Niesen, ihrem Bater. Sie — die mir viel lieber war als meine beiden Augen! Den Untergang der Welt — sosot — hatte mir Mimir geweisssagt, schloß ich nur noch einmal sie in die Arme. Weißt du nun, Menschenkind, wie grausam sie ist, die schrecklichste Macht: die grausame Pflicht? Nicht selbst leiden ist das Ärgste dei zerrissener Liebe: — die Gesliebte — die liebende Geliebte — leiden wissen, seiden lassen müssen."

"Die liebende Geliebte!" wiederholte ber Jüngling tonlos, starr vor sich hinschauend.

## XXIII.

"Das ift noch viel härter," nidte ber Gott, "als sich um eines andern willen bie eigne Liebe aus bem Herzen reißen."

"Bergieb, oh Herr, das kann doch nicht geschehen," sprach Stirnir, ein trübes Lächeln auf den feinen Lippen, leicht das dunkle Lockenhaupt schüttelnb.

"Du haft Recht. Denn "ewig ift die Liebe". So sang bereinst ein Stalbe auf Thule. Der kannte sie. Bon Thule bis nach Asgardh brang dies sein Lieb. Was im Herzen zuckt, zu zertreten — nicht Freund kann's fordern,

Dahn Merte XV.

nicht Pflicht — nicht einmal fie — die Schreckliche! — kann's gebieten. — Es — es barf nur nie mehr zu Tage."

"Es darf nur nie mehr zu Tage," wiederholte Stirnir und brückte die geballte Linke auf die Brustfalten seines Mantels, als wollte er dabei sein Herz zerdrücken.

"Raub und Gewalt," begann Odhin rauher aufs neue, "fruchten hier nicht. Wenig sonst — wahrlich! — würd' ich dich fragen, ob dir's genehm. Aber nur dann wird Freir genesen, wenn Gerdha freiwillig — aus Liebe, sein Weib wird."

"Freiwillig! . . . — Aus Liebe . . . —!"

"Ja, freiwillig! Also auch meine Zaubertränke, Liebesrunen, — ich kann sie diesmal nicht brauchen. — Und
nun — bedenke! — das Schlimmste: wonnig Weib will
gewonnen werden durch Werbung. Zwingen ja muß man
sie durch überwältigende Liebesgewalt. In den glimmenden
Funken unbewußten Sehnens — sie träten ihn aus, entdeckten sie ihn! — muß lodernd schlagen, zum Brand ihn
entsachend, des stürmenden Mannes flammend, fortreißend,
siegend Verlangen. Freir, dein Freund, ist wahrlich schön
und helbenhaft genug, ein Weib zu gewinnen. Auch der
uns so bitter hassenden Riesenjungfrauen gewann schon
manche... — einer von Asgardh."

Er verstummte, traurig; ein Gewölf von Erinnerung

fentte fich auf die stolze Stirn.

Von Mitgefühl fortgerissen streckte ber Jüngling bem Gewaltigen die Nechte hin: "man — man weiß es," slüsterte er scheu.

Aber Obhin sah es nicht, hoch sich aufrichtend fuhr er fort: "So würd' ich nicht zweifeln: Freir, in voller Mannestraft und Mannesschöne, heiß werbend um Gerdha, werde sie gewinnen trop Bruder, Better und Ohm. Aber ach! Dort drinnen liegt er ja, siech, hilflos hingestreckt

auf das Lager. Und nicht eher — so sas ich aus ben Runenlosen — kann er vom Pfühl sich heben, bis Gerdha ihm zuslüstert: "hier, nimm mich hin. Ich liebe dich!"

"Hier, nimm mich hin. Ich liebe bich!" — Ganz leise, stöhnend, sprach es Stirnir nach; nur an der Bewegung der Lippen merkte das der scharf blickende Gott.

"Freir kann nicht werben für sich selbst," fuhr Obhin, wie mit sich selbst beratend, fort: aber er ließ das bohrende Auge nicht von des andern Antlitz. "Wer soll für Freir werben? Freia? Nein! Sin Mann muß es sein. Nur ein Mann kann die schlummernde Glut erwecken im Weibe. Sin Mann, der der Jungfrau schlibern kann, wie ihre Schönheit allbezwingend dahinreißt: — ein Mann, der Gerbha kennt, und ihrer Schöne Wirkung. Sin Mann, der die verbrennende Qual von nicht erfüllter Liebe kennt. Also kann nicht Siner Gerdha für Freir gewinnen. Das kann nur, wer . . ."

"Ich kann es," sprach Skirnir laut. Er schlug nun die gesenkten, dunkeln, traurigen Augen auf und sah Odhin sest in das Antlit. "Ich kann es und ich will's."

"Und ich wußte es, mein Sohn," erwiderte Obhin, einen Schritt näher tretend und ihm die Rechte auf die Schulter legend. "Ich werde dir dabei helsen."

# XXIV.

Am Abend dieses Tages saßen in Gymirs Gehegen an bem offenen Herbseuer Beli und Steingrimr, des alten Hrungnir Sohn; der Greis kauerte auf seiner gewohnten Stätte, der Herdbank, in halb wachem Brüten; nur hier und da erhaschte er ein Wort aus der Zwiesprache der beiden jungen Männer: dann gab er wohl, nickend oder kopsschildend, auch etwa mit einem kurzen Wort Beisall oder Unwillen zu erkennen; und ward er so vollends wach, dann schaffte er auch gar eifrig an seiner Arbeit, grimmig die spien Zähne hämmernd in die dick Keuse.

Es war icon ziemlich spät in ber Sommernacht.

Das Feuer auf bem Berbe, herabgebrannt, glimmte nur noch in wenigen Gichenkohlen, Die ihre bunkelrote Glut schwach in den weiten, vierectigen Raum ausstrahlten; ben Rienspan, der in dem Ohr bes Erzhatens neben bem Berbe gebrannt, hatten fie ju Ende brennen laffen in erregtem Gespräch und nicht erneut: warf boch ber Mond burch bas weit geöffnete Fenfter einen breiten Streifen hellen Lichtes auf ben gelben Lehmeftrich. Der wechselvolle Nachtwind, ber burch bie gleiche Offnung brang, spielte launisch in den lang an den Holzwänden herabhängenden Fellen von Eisbar, Eld und Wisent; manchmal flirrten und Klangen bann auch leife bie Riefenwaffen aneinander. bie bazwischen aufgereiht waren: plumpe Steinarte, bide Eichenbalten, vorn zugespist und die Spige im Feuer gebartet, Burffeulen von dem gaben Solg ber Gibe, felten eine eherne Rlinge. Menschen abgestritten ober Awergen abgetauscht.

"Rurz, ich verstehe nicht, Better," begann nach längerem Schweigen Steingrimr, "warum bu noch zögerst." Und

er richtete die ungetümen Glieder hoch auf und fuhr unwirsch mit der breiten tatenhaften Rechten durch das dichte braunrote Haar, das ihm, steif wie Stoppeln, auf dem großen Kopf emporstarrte.

"Dann verstehst du nicht eben leicht, Better," lachte Beli, ber lange nicht so ungeschlacht war; "ich sagt' es

dir deutlich."

"Weil du nicht wiffest, ob fie mich liebt!"

"Siehst du? Du hattest es doch verstanden!" — "Darauf kommt es mir gar nicht an." — "Aber mir." — "Warum dir?" — "Weil ihr!" — "Pah," meinte Steingrinr kopfschüttelnd, "man frägt sie nicht lange, die Jungfrauen unseres Volkes." — "Gerdha ist anders benn andre."

"Ja leiber!" brummte von der Herbank her Frungnir und that einen grimmigen Schlag auf die Keule; "das macht in ihr das Blut aus Midhgardh." — "Ja, ja!" nickte sein Sohn. — "Wie durch ihr braunes Haar vom Bater geerbt — sich ein sonniger Streif oder ein rotseuchtender Goldglanz zieht von der Mutter her."

## XXV.

"Wag wohl baher rühren," erwiderte Beli, achselzuckend. "Aber du, Alter, solltest schlasen, nicht mehr dich mühen." "Doch, doch!" rief der mit heiserer Stimme und hämmerte emsig drauf los. "Weine Arbeit eilt. Wer weiß, wann die Waffe gebraucht wird! Wann es gilt, den Verhaßtesten zu . . ." da war er wieder zurückgesunken an die Herdwand. "Freilich," grollte sein Sohn, "freisich ift sie anders als alle die andern langen, plumpen Dinger. Zierlicher, schöner, seiner! Gerade beshalb will ich sie ja haben!" schloß er, die flache Rechte klatschend auf den breiten

Schenkel schlagend.

"Und gerade deshalb, Better, will sie dich — vielleicht — nicht!" — "Woher weißt du das?" brauste der Werber auf. Im Borne sträubte sich ihm das Rothaar auf dem Wirbel. — "Je nun . . ." lachte Besi und sein großes blaues Auge ruhte heiter auf dem Ungeschlachten. — "Übrigens . . . frage sie doch! Gleich morgen! Dann sind wir rasch im Reinen. Heute schlummert sie wohl schon lang. Oder sie träumt in ihrer Kammer wachen Auges. Denn seit vielen Wonden schon," suhr er, mehr mit sich selbst als zu dem Better redend, langsam sort, "geht sie umher wie verträumt, manchmal eine halb versorne Weise still vor sich hinsummend, die dereinst ihre Mutter mitgebracht aus Thuse. Wie lautet es doch:

"Liebe ift Leid,"

Und dann? — Das andre fehlt mir — am Ende aber heißt es:

"Seele-versehrendes Sehnen Und stummes stolzes Sterben, Aber immer ewig ist die Liebe."

Ein seltsam, schwermütig Lied, schloß er. "Aus Thule kam's." — Ganz nachbenklich war er geworden. "Es mag wohl wahr sein," sprach er nun ganz leise und nur zu sich selbst, über den starken braunen Bart streichend, "wahr sür Riesen wie für Menschen. Und auch das ist wahr, daß nach uraltem Recht unsres Volkes schon manchmal Halbbruder die Halbschwester gefreit. Biele Uhnensteine beweisen's." Er versank in stilles Sinnen. —

"Wenn ich sie frage — " unterbrach seine Gebanken laut und unwirsch der Werber.

"Sagt fie sicher: nein!" schalt ber Alte an bem Berb

und hieb auf die Reule.

"Nun," lachte Beli aufstehend, "wenn ihr das beide, Bater und Sohn, so sicher wisset, so schlagt euch nur die Weißarmige als Schnur und Braut aus dem Sinn. Denn ich hab' mir's gelobt: "nie geb' ich die Holde wider ihren Willen hin." Horch! Was war das? Da draußen! Vor dem Fenster!" Und er wollte hinausblicken.

Aber der Better zog ihn am Arme wieder herab auf die Hallenbank, darauf er neben ihm gesessen. "Nichts. Eines Nachtvogels Rus. Höre weiter auf mich." — "Ich

will nicht!" rief Beli laut.

Da richtete sich hrungnir höher auf und brobte mit ber geballten Linken: "Du! Du! Baltst mehr zu ihr als zu uns. Ratit bu weshalb?" - "Weiß nicht! Aber ich hab' es lieb, mein holdes Salbschwesterlein." - "Bift boch aber," grollte Steingrimr, "Bollriefe, von Mutterfeite wie von Baters halben." — "Wohl! Doch werd' ich es Berbha's Mutter nie vergeffen, was fie für mich gethan. Meine gute Mutter war bald gestorben, nachdem sie mich geboren. Da legte Gerbhas Mutter mich, ben frankelnben Sohn bes Riefen, ber fie geraubt, an die eigene Bruft und bot mir die rettende Milch: Gerdha an ber rechten, mich an ber linken Bruft nährte fie zugleich. Und wenig Freude doch mahrlich fand fie in bes Riefen Gehöft, Die Ronigstochter aus Thule, welche, die laut Jammernde, mein Bater aus ihrer verbrannten Sofburg entführte, mahrend ber Fürst fern über See gesegelt war. Sie nahrte, fie rettete ihres Räubers Sohn. Des Dantes bafür foll Gerdha geniegen."

### XXVI.

"Ja, ja," grollte ber Greis, "mit ber Milch bes Menschenweibes hast bu bas frembe Gift eingesogen, bas Gift aus Midhgardh. Willst bu vielleicht die Hochsärtige — wenig weiß sie an uns treuen Riesen zu loben! — einem Menschenmanne zum Weibe geben? Ober einem Lichtelben? Ober gar einem . . . ?"

"Sprich's nicht aus," schrie Beli, zornentstammt aufpringend. "Du weißt es, wie ich sie hasse, die Argen von Asgardh. Die der Riesen uralt Reich und Recht gebrochen! Bom Knaben an lehrte der Bater mich, zugleich mit Artwurf und Stangenhieb, sie hassen. Und nun vollends, seit sie mir wie den Ohm, den Bater erschlagen! Blutrache schulde ich ihnen. Schmach über mich, zahl' ich's nicht heim. Oh wüßt' ich, wer den tödlichen Streich geführt! Des Baters Töter suche ich — ihn allein — in jedem Kamps aus allen Asen ur heraus. Nicht rasten will ich, bis ich ihn ausgefunden, bis ich serzblut rinnen sah."

"Hat benn der Ohm nicht...?" fragte Steingrimr. "Er konnte nicht mehr sprechen, als ich ihn sand in dem Hausen unserer Sterbenden und Toten. Aber ich habe doch eine sichere Spur." — "Welche?" forschte der Alte, innehaltend in scinem Hämmern. — "Drei Asen standen und ein vierter, — — ein Midhgardhmann — da ich zusetz ihn aufrecht und kämpsend gesehen, gerade vor dem Vater, in der Reihe gegen ihn: Tyr, Freir und Er, der Ärgsteder Argen von Asgardh," knirschte er. "Einer von den vieren war's. Die such' ich auf im nächsten Kampf — einen nach dem andern — und töte sie oder falle."

"Gut, Neffe," rief ber Alte. "Dann nimm bu bie Waffe, statt meines Sohnes. Run ist sie fertig. Der letzte

Wolfszahn, — ber siebzigste — stedt barin. Da, nimm sie hin! Und zerschlage die stolze, die hochmütige Stirn voll undurchdenkbarer Grübelgedanken, zerschlage sie ihm, und jeder der siebzig Wolfszähne soll sich einbeißen in sein verhaßtes Gehirn: — dem schrecklichen, dem unerträglichen Obhin von Asgardh. Nimm, sag' ich. Ich will's," schrie er heiser hervor.

Sein Sohn, der ihm näher faß, nahm ihm aus der magern, jest vor Erregung zitternden Hand die schwere Wasse ab und reichte sie Beli: "aber Bater," sagte er, "was hast du gethan? Allzugut hat es dein Haß gemeint! Du hast ja soviel Wolfszähne hineingeschlagen, daß die Keule ganz durchlöchert ist und sonder Halt. Sie zerbricht beim ersten Schlag."

Der Alte hatte es nicht gehört ober nicht verstanden; er war nach bem heftigen Ausbruch in sich zusammengefunten; jest richtete er fich wieder auf: "was fagt ihr, Rnaben ? Bas ?" Bedeutsam legte Beli die Sand auf bes Betters Schulter und tam feiner Antwort guvor: "wir meinen, weshalb die fleinen Wolfstähne? Gin paar Sauer vom Cber waren ftarter und . . . " - "Das verfteht ihr nicht, ihr Buben. Rommt, tommt gang nah: - bag bie aus Thule es nicht hört und nicht feine, des Argliftigen, Spaher es etwa erlauschen." Sie thaten ihm ben Willen und traten bicht an ihn beran; er ertaftete - langfam beider Röpfe und zog fie an feinen Mund: Dann gischelte er leife - mit tieffter, mit wolluftiger Befriedigung bes Saffes - "mertt: ein uralter Riefe las es einft in ben Sternen: "nur Wolfesrachen mag Dobin verberben." Dun, ber Rachen fann ihm boch nicht ichaben: nur bie Bahne barin. So hab' ich benn, ich, ber blinde fcmache Greis, es ausgesonnen, was allein ihn verberben mag, ben Soch. . . " Da fant er wieber gurud.

Ganz langsam ließ Beli die Keule niedergleiten, aber sie zerspellte doch in viele, viele Splitter, die Wolfszähne rollten auf dem Estrich umher. — "Biele lange Winter hat er daran gearbeitet: So waren — so kindisch — iprach Beli traurig, "bisher all' unsre Anschläge wider den Gott der raschen Gedanken. Ein übles Zeichen." Er trat sinnend nah an das Fenster.

"Ich zerreiß ihn lebenbig," brohte Steingrimr, ihm folgend, "komm ich ihm nah genug." — "Das wirst du schwerlich." — "Ich erwerse ihn sernher mit Felsen, — groß wie ich selber. Ich werse gut, ich sehle selten. Aber — noch einmal — höre von Gerbha. Nicht gegen ihren Willen? Weichliche Schwäche! Jedoch willst du sie also

jedem geben, ben die Thorin fich wählt?"

"Behüte!" rief Beli laut. "Ich hab' es dem Vater zwar nicht geschworen, — wir Riesen schwören nicht, aber wir halten ungeeidete Worte treuer als Usen, Elben und Menschen ihre Ringeide — aber versprochen hab' ich es ihm: nie geb' ich die Holde andrem Mann als aus Riesengeschlecht, weder Use noch Elbe noch Mensch soll den Gürtel ihr lösen. Solang ich den Arm heben kann, wird sie nur eines Riesen. Aber horch! Welch Seufzen da draußen?"

Er beugte sich zu bem offnen Fenster hinaus: jedoch die Bank, die darunter an die Hauswand gezimmert war, stand leer: alles still, einsam: nur das silberne Mondlicht spielte auf dem weißen Lindenholz des Siges. Alles leer.

"Nun, dies Wort war ein Trost," meinte Steingrimr. "Aber komm," schloß er gähnend, "laß uns schlafen gehen. Morgen trifft uns die Reihe, an dem Riesenvirke zu bauen. Ist harte Arbeit, braucht Kräfte."

Schweigend schloß Beli ben Fensterlaben und beide Männer suchten in ber Nebenkammer ihre Streu aus Schilf.

Rurg vorher war in die hinterpforte bes hofes, von

wo aus man das Frauengemach zunächst erreichte, eine schlanke weiße Gestalt geschlüpft: "Also nie! — Niemals!" seuszte sie.

### XXVII.

Un Freirs Lager, zur Linken feines Hauptes, ftanb Sfirnir, jur Reise gerüftet.

Bur Rechten beugte sich Freia über bes Brubers bleisches Haupt; über ben Kranken hinweg reichte sie bem Scheibenben die weiße Hand und ein warmer Blick ihrer goldbraunen Augen siel auf ihn, als sie sprach: "Dank! — schon die Botschaft von beiner beschloßnen Fahrt, die ich bringen durste, hat dem Siechen mächtig wohlgethan. Als ich sie ihm in das Ohr gestüftert, hat er zum erstenmal das Auge wieder ausgeschlagen. — Sieh, auch jeht blickt er dich an. — Sprich! Er will reden mit dir."

Stirnir beugte das erzbehelmte Haupt und sprach ruhig, seierlich: "Sage mir, Freir, volkwaltender Gott, mein teurer Herr, sage mir, daß ich ihn löse, nein, daß er dir

fich lofe, beinen Gram."

Da stöhnte der Liebesssieche tief auf und nur schwer brachte er die Worte hervor: "Wie sollen Worte sagen der Seele großen Gram! Die Sonne wird leuchten noch viele Tage, aber nie zu meinem Glück." — "Wir teilsten, Herr, viele Speere: solche, die wir warsen, und solche, die wir auffingen. Ich meine, du könntest mir vertrau'n." — "Ach," seufzte der Kranke, "wie Zauber besiel mich's! Seit ich in Gymirs Gehegen gesehen das wonnige Weib...! Wie leuchteten doch ihre Arme! Die Lust erglänzte von deren Scheine. — Wehr lieb' ich die Maid, als je, seit die Welten geworden, Weib ward von Manne geliebt."

Da schlug Stirnir schweigend die grandunkeln Augen nieber. — —

"Aber," fuhr Freir fort, "von Asen und Assen und Riesen will es nicht Einer, daß ich sie gewinne! Und ich selbst liege hier siech! — Du, so sagte die liebe Schwester — du, Vielgetreuer, wolltest um sie für mich werben? Das that wohl! Doch: du wirst dich selber verderben bei den grimmen Thursen." Angstvoll, zagend nickte Freia, die kühnste sonst der kühnen Walküren. Aber der Liebende suhr fort: "Und bennoch: . . . versuch' es."

"Das ist die Liebe," meinte Freia entschuldigend, "fie

ift immer felbstifch."

"So?" fagte Stirnir. "Muß sie es sein? — Gleichs viel! — Ich bringe dir die Jungfrau oder lasse bas Leben." Und er richtete sich hoch auf.

"Dant! - Aber wann? Wie lange . . . ?" Fiebrig,

hastig forschte er.

"Bor neun Nachten tann ich nicht guruck fein."

"Geh, eile! Du solltest schon fort sein. Lang ist eine Nacht: — länger sind zwei: wie mag ich dreie dauern? Ein Jahr ist minder lang als eine halbe Nacht des Harrens. Des Liebesverlangens! Gile doch! Geh! Du könntest schon unterwegs sein. Doch was weißt du von Liebesverlangen!"

Sfirnir stand schon an der Thure.

"Bergieb ihm," slüsterte Freia, die ihm seise nachsgeschwebt war, das seuchtende wallende Rothaar seicht über die sinke Schulter zurückwersend und bittend sein Auge suchend. "Der Männer Liebe — nicht die unsrige," — hauchte sie sanst — "der Männer Liebe ist selbsstisch." — "Du sagtest es schon," sprach Skirnir und schob den Helm zurecht. "Leb wohl! — —"

### XXVIII.

Über die braune Heide daher kam gewandert ein Mann, langsamen, aber gleichmäßigen Schrittes. Er trug das behelmte Haupt vornüber gedeugt; der dunkelgrüne Mantel, der ihm von den Schultern floß, wogte leise nach im Winde; in Gedanken verloren schritt er dahin; unlieben Gang schien er zu gehen; er seufzte zuweilen tief auf; aber auch im Seufzen nicht unterbrach er den steten Schritt. Er machte sowenig Geräusch und war offensichtlich so ganz nur mit sich selbst beschäftigt, daß das schene Heide gevögel — der Rohrschwirt, die Heidenelster und selbst der mißtrauische Heerwegvogel — kaum aufflogen von dem Rest oder von der Burmsuche, streifte er auch nah an dem Berstecke von hohen Halmen vorüber, darunter sie duckten.

Im Westen, wo Asgardh lag hinter goldgesäumten Sommerwolken, ging die Sonne allmählich zu Küste; langsgestreckt siel des einsamen Wanderers Schatte vor ihn; denn nach Osten trachtete sein Schritt: ostwärts liegt Riesenheim. Zu Ende verlief nachgerade das offne, weite Heibeland; immer häusiger ward nach und nach, immer höher und zuleht immer dichter allerlei Buschgestrüpp: zuerst noch das echte Gewächs der Heibe: leuchtend gelb blühender Ginster und ernster, dunkelgrüner Wacholder, dann aber immer zahlreicher auch andres Strauchwerk: Rotdorn, Hasel, Weißdorn und Hagduche, die allmählich Buschwald begann, der nach Osten zu immer mehr in wahren Hochwald überging, — Urwald, der aus schwarzem Ursumpf emporstieg. ——

Bor bem Eingang bieses eigentlichen Waldgebiets stand, hoch aus dem niedrigen buschigen Heckicht ragend, eine alte, alte Esche: einer ausgestellten Vorwache vergleichbar blickte sie weit über bas offine Land gen Westen hin; arg zerzaust war ihr Haupt vom Sturm, — wie bas ber Borwacht wohl ergehen mag —; ein paar Afte, halb geknickt, versborrten am Stamm; aber tropig stand ber Baum und stolz.

Wie der stille Wanderer auf Pfeilschuß heran war, strich ein großer dunkler Bogel ab vom höchsten Wipfelszweig: er gab nicht Auf, wie wohl sonst ein Warner: lautloszog er zu Walde, ganz langsam, nur selten mit den Schwingen schlagend.

Dämmerig war's in dem dicht bestandenen, tiesen Gehölz: wie der Traurige hinter die ersten Stämme trat, verließ ihn der letzte Gruß der Sonne; ihn fror: sester zog er den Mantel um sich: aber ohne Zögern schritt er weiter, immer weiter. —

Der breite Wald war nie gelichtet worden: den Grenzshag bildete er zwischen Midhgardh und Riesenreich; aber ein zur Not kennbarer, obzwar schmaler Psad durchschnitt ihn ziemlich gerade von West nach Ost, durch daneben geslegte Steine zuweilen gezeichnet; und das war gut: denn rings lag tückscher Sumpsgrund in dem Walde, hart links und rechts von dem erhöhten Steg. Gegen die Mitte der dunkelnden Baumwildnis hin ward das Gestrüpp und der Moorgrund immer schlimmer: abgestorbene, ertrunkene Baumriesen ragten zu beiden Seiten aus dem schweigenden, schwarzen Wasser. Dazu ward es immer sinsterer unter dem dichten Laubdach der uralten Eichen, Eschen und Ulmen, deren Wipsel hoch über des Wanderes Haupt ineinander griffen; wenige Schritte nur konnte er den Weg vor sich übersehen.

So überraschte es den Sinnenden, der stets nur traurig auf den Boden vor sich niedergeblickt hatte, als er plötslich vor einem Hemmnis seiner Schritte stand.

## XXIX.

Das war ein ansehnlicher Hügel, der die ganze Breite des Weges sperrte: rechts und links davon gähnte der schwarze Moorgrund: mannshoch ragte daraus das Schilf hervor mit seinen grauen federähnlichen Blütenfahnen.

Ein mattes Licht glomm vor dem Aufstieg am Fuße des Hügels: es drang aus einem verlöschenden Hirtenseuer; der Hirt, ein alter Mann, saß davor; ein wolfähnlicher Hund kauerte zu seinen Füßen, lang ausgestreckt, den spitzen Kopf auf den Bordersüßen ruhend; oben auf dem von Eschen bestandenen Hügel saßen zwei große dunkle Bögel, einer davon war der von der Späh-Esche abgestrichne: hier hatte er wieder ausgedäumt. Dichtes Hartriegelgebüsch, sinsten, dem Blick undurchdringbar, und ein paar hohe Basaltselsen füllten den schmalen Raum zwischen dem Hire im langfaltigen dunkelblauen Mantel und dem Fuße des Hügels; sacht, seltssam knurrte der hochbeinige Hund, seltssam krächzten zu seinen Häupten die Bögel: da erkannte Stirnir, daß es Raben waren.

Der Alte rührte sich nicht; regungsloß saß er, bas Haupt, vom schwarzen Schlapphut die Stirne beschattet, vornüber gebeugt, gelehnt auf seinen langen Hirtenstad: benn daß war doch wohl der stattliche Schaft: die Spitze war freilich über der Schulter im saltigen Mantel verhüllt.

Stirnir schritt vorwärts, ganz im gleichen Schritte wie bisher, als ob hirt und hund und hügel nicht wären; langsam sprach er: "Hebe dich, hirt, ber am hügel du hausest und wachest bes Weges, heb' dich von hinnen."

Kaum merklich hob ber bas Haupt, babei ben Hutrand noch tiefer über bas eine Auge rückend und ohne sich zu regen, erwiderte er: "Gilt es so arg, junger Gesell?"

"Es eilt." - "Doch nur langfam tamft bu bes Weges." - "Aber unaufhaltbar." - "Als ob bu schwer trugeft." - "Mein Gepad ist schwer. Nicht leicht sind schwere Gebanten." - "Mancher weiß feinen Weg, boch nicht fein Biel." - "Ich weiß mein Biel! Beffer als meinen Beg." - "Und ben Rudweg?" - "Nicht jeder Weg hat einen Rudweg." - "Wohin willst bu, Wandrer? Suchst bu Ohmirs Gehege? - benn gerabe borthin gieht von bier fich ber Steig über ben Sügel. - Solltest bu nach ichon Gerdha begehren? Dann bift bu fo gut wie geftorben: grimm find die Riesen, welche die Solde behüten." -"Wer gefaßt ift zur letten Fahrt, ber zögert, zaudert und gagt nicht." - "Wohl anders redeteft du, gewänneft du Gerbhas Gunft. Schon ift die Schimmernbe und wert ift fie wahrlich, um fie bas liebe Leben zu laffen. Auch ich war einst jung, junger Gesell. Ich schelte bich nicht, willft bu um die Wonnige werben." - "Nicht für mich! - Lak mich vorbei!"

"Doch" — und hier traf ihn, bessen Gesicht das Feuer bestrahlte, während der Alte im tiesen Schatten saß, ein Strahl des Auges wie ein durchbohrender Pfeil — "wenn din nun gar nicht zu werben mehr brauchest? Wie, wenn sie dich schon liebt? — Rotkelchen, das neugierige Wicklein, sang mir vom Wildrosenbusch herab: "seit Monden geht Gerdha verträumt umher, seit zuerst auf der Walstatt sie Einen gesehen". Aber welchen? Wie, wenn sie nun dich heimlich heget im Herzen? Schön ist dein Antlitz, wohlgethan steht dir die Gestalt."

Aber der Jüngling schüttelte die braunen Loden: "Wie käme mir solch Glück!" — "Solch Glück?" schnell und scharf kam die Frage. — Erschroden suhr Stirnir zusammen: "Nein — du fragst mit Recht! — solch Unglück!" — "Und wenn nun aber doch? Was dann?"

"Dann — dann — . . . ." sein Auge seuchtete kurz auf. Allein gleich darauf schloß er, langsam vor sich hinredend und traurig: "dann würde ich es ihr ausreden. Würde ihr sagen: ein anderer lebt, der ist soviel mehr wert als Strnir, soviel mehr deiner Liebe wert als ich — wie — wie Asgardh glücklicher ist als . . . das Elend der Erde."

### XXX.

Da rührte sich der Alte zum erstenmale: zufrieden nicte er mit dem gewaltigen Saupte und ftrich mit den Fingern burch ben wirren grauweißen Bart: "Wader geiprochen. Das verdient redlichen Rat. - Um ben Ruckweg nicht forgt, wer ba auszog, zum Tobe bereit: aber wer andre geleitet?" Staunend fah Stirnir auf ben Allten: "Du redest weiser als du ahnen fannft. Aber bas ift boch ber nächste Weg nach Ohmirs Gehöft und Gehegen?" - "Der nächste, boch nicht ber beste. Der beste - merte! - ber ficherfte gieht nicht nach Weften, gieht bon feinem Bof aus nach Guben in biefen Balb." - "Warum ber ficherste?" - "Du wirst es finden, tehrst bu je gurud. - Aber wenig hold ift man bort ben Gaften aus Midhgardh. Die Riefen find - " - "Ich fürchte fie nicht. Sch fuche ben Bof." - "Dann haft bu Unglud." Der Alte lächelte und blinzelte mit dem allein fichtbaren Auge. "Sie find nicht bei Sofe: Beli baut und Steingrimr ber Starte an bem Grenzwall ber Thurfen. Go rafte bei mir, bis bie Männer gurud find."

"Ich fürchte sie nicht, doch auch such' ich nicht sie. Laß mich vorüber."

Dahn, Berte, XV.

Alber ber Graubart wich nicht von ber Stelle; mit bem Schaftende seines Stabes riste er langsam Zeichen in die dunkle seuchte Walberde, die unter den Cschenwurzeln sichtbar ward: "eilt es so arg?" wiederholte er. "Was immer du in Ghmirsgardh ausrichtest in der Hosseren Abwesenheit, — hoffe nicht, zurückzugelaugen, ohne daß sie dich einholen. Der Alte auf der Herbank hat das Russell stets zur Hand: reißt er, — gar rasch sind die Riefen zur Stelle."

"Ich weiß." - "Waglich ist ber Weg, ben bu manberft." - "Ich weiß!" - "Benig weise wähn' ich ben Mann, welcher die Warnung wirft in ben Wind! Stark find die Steine, die Steingrimr wirft. Und ein Belb, ob ein Riefe, - nicht lieb' ich fie wahrlich! - ift Beli, ber Brautlichen Bruder!" - "Sage für wen hüteft bu, Birt, wenn nicht für die Riesen?" - "Ferne raften die dunkeln Rosse. Die auf hohem Berge ich hege. — Aber mich jammert um Gerdha." - "Warum?" - "Wartete beiner wirtlich die Beife - fo ift ihre edle Art! - und kommt ber Bruber bagu, wird er fie guchtigen: barfft bu bas dulden?" — "Ich schütze fie!" — "So? Womit? Wo find beine Waffen, ben Wilben ju wehren?" - "Er hat Recht!" fprach Sfirnir zu fich felbst, klagend. "In mein Weh versunken, um meine Rudfehr nicht beforat, bedacht' ich nicht genug -: fie, fie muß ich ja zu ihm geleiten, wenigstens: ficher ihm fenden."

"Unter bem Mantel wohl birgft bu sie weislich," begann ber Wirrbart aufs neue, "wie vorsichtigem Wanderer ziemt: "benn in ber Frembe befällt rings dich Feindesgesahr," so sang ja warnend in seinem hohen Liebe der Wegfärtigen Gott." Aber trübe lächelte der Jüngling und schlug mit beiden Händen den flutenden Mantel weit anseinander; da staf nur ein kurzes Dolchschwert — nack,

ohne Scheibe, - in seinem Wehrgurt. - "So willst bu Die Riefen bestehen? - Rie fehrst bu gurud!" - "Wohl möglich," meinte Sfirnir. - "So willst bu Gerbha beschüten?" - "Ach, bu haft Recht, Alter!" feufate ber Ratlofe. - "Buweilen, leiber nicht immer," meinte ber und griff hinter fich in bes Gebusch und hinter bie Bafaltfteine. "Sieh, ba hab' ich einen trefflichen Eschenspeer. Ich vertausch' ihn bir gern." — "Ich . . . ich trage weber Ringe mit mir noch Bat; boch lebt mir ein reicher Freund, ber murbe wohl für mich burgen." - "Wo?" - "In . . .! Weit von hier." - "Pah," sprach ber Alte fopficuttelnd, "bann frommt er uns nicht. Burgen muß man haben, um ihn zu wurgen! Aber wir werben ichon finden, was du mir bagegen leiftest. Doch ber Speer verfliegt auf Ginen Wurf. Das Schwert ift treu wie die Sand felbft." - "Ich habe ein gutes Rurgschwert :- hier." - "So? Gieb einmal her!" Der Alte nahm die ftarte Klinge, die der Jungling ibm reichte, zwischen Daumen und zwei Finger feiner inochigen, sehnigen, magern Sand, die bem Fange bes Ablers vergleichbar, brudte baran, bog fie und warf fie, in zwei Stude gebrochen, feitab in ben Sumpf.

"Was thuft bu?" schalt ber Wandrer.

"Ich waffne dich. Da liegt schon lang in dem Hügel ein trefsliches Langschwert aus Saxland. Der Held, dem es zu eigen war, und dem sie's mitgegeben, schwingt ein bessers oben in Walhall. Die Klinge beißt: denn eine lebende Natter ward in die heiße Spize geschmiedet. Wölundr hieß der Schmied, der es schus. Da! Nimm es." — "Dank! Aber wie zahlen?" — "Ich schenke nichts her. Das wissen gar viele speertote Männer. — Jedoch wie willst du dich der Steine erwehren, welche der ungetüme Sohn Krungnirs schlendert? Felsen wirst er,

wie Knaben flache Kiefel zum Tanzen werfen auf die glatte See. Der beste Schirm ist dem Manne der Schild. Da schlummert mir einer unter dem Moose: das ist der beste Schild auf Midhgardh gewesen. Helgi einst trug ihn, der die Hundinge schlug. Viersach überzieht ihm Elchhaut das Getäsel der Eiche. Weichest du, wirf ihn über den Rücken. Da!" — "Dank! Nie im Leben kann ich's vergelten!" — "Aber nach dem Leben vielleicht! — Und endsich: der Helm da! Er gleißt und verrät dich. Und wenig doch schützt er. Mit meinem Stab hier durchstoß ich ihn leicht."

Mit raschem Ruck schwang er, bevor der Erstaunte sich bessen wersah, den langen Schaft aus dem Mantel, drehte ihn wirbelnd in der Faust und stieß die verborgene Spitze ganz leicht gegen den Helm: der zerspraug wie ein Möwenei beim Druck eines Fingers: Stirnir aber sah nun, das war kein Hirtenstab, das war ein Speer.

"Besser als der schreiende Helm ist die stille dunkle Kappe hier." Der Alte griff in seinen weiten Mantel und holte daraus hervor eine seltsame ungestalte Verhüllung aus ganz weichem nebelgrauem Fell, stand plötlich auf — hoch überragte er den schlanken Stirnir — und zog ihm die eng anliegende, weiche, dehnbare Müge über Hinterkopf, Stirn und Nase bis an den Mund: nur die Augen sanden zwei gar schmale Schlitze, gerade noch genügend, hindurchzugunden.

"So! — Nun aber gieb mir die Hand," lachte ber Hirt behaglich in sich hinein. "Sonst verschwindest du mir. Es wird auf einmal gar dunkel." — "Dank! Aber wo— wo find' ich dich wieder — ober mein Bote — dir's zurückzugeben?"

"Ich wandere weit über die Wege der Welt. Wir sinden uns wieder." — "Und — noch einmal — wann zahlen?" — "Im Tode — nach dem Tode! Run fromme dir die Fahrt nach Gymirs Gehegen."

Schon schritt ber Alte weitaus gen Westen: sein langgestreckter Hund trabte ihm voran, — unglaublich rasch trabte der! — aber langsam, langsam flogen über seinem Haupte die beiden Raben: balb war er in Wald und Heide verschwunden. — —

Wie Stirnir nun über ben Kamm bes Hügels stieg, merkte er, daß ihm die Tiere des Walbes nicht auswichen. Ein rotes Eichhorn, hell von dem zum letztenmal noch aufflackernden Feuer beleuchtet, blieb aufrecht vor ihm sitzen mitten auf dem Schmalpsad und nagte ruhig weiter an der Schale der Haselnuß, die es zierlich zwischen beiden Borderpfötlein hielt, dis er es mit der Fußspitze berührte: da huschte es, fauchend und kollernd, den Stamm der nächsten Ulme hinauf.

Da erkannte der Jüngling, was das für eine Kappe war, die er auf dem Haupte trug, und wer der Hirt gewesen, der sie ihm geliehen: nur so viel greisenhafter hatte der Mann ausgesehen als . . . "Odhin von Asgardh," rief er sich wendend. "Danke dir, Hoher! — Zwar den Nachruhm der Heldenschaft wird sie mir mindern, solche Zauberhilse. Aber das Gelingen wird sie mächtig erleichtern. Und nur eins ist notwendig: des Freundes Genesung. Darin liegt alles, auch Strinirs Ruhm und Ehre." Und rascheren Schrittes ging er nun vorwärts, den Hügel hinah, tieser in den Wald, in die sinkende Nacht, in das Grauen.

### XXXI.

Wie die Morgensonne über die Ostberge schaute, stand ber Jüngling vor Ghmirs Hoswer; der Frühtau war durch die weiche Hülle gedrungen und lag auf seinem dunkeln Haar, auf dem ein wenig helleren Flaumbart, der ihm die schmasen Wangen umsäumte.

Borsichtig hatte er hinter ben letzten Bäumen bes Walbes, sobalb er bes Gehöftes ansichtig geworden, hers vorgelugt, ob die Hosperren, ob ihre Anechte sich zeigten. Aber keiner von ihnen machte sich merkbar. "Soll es gar nicht zum Kampfe kommen?" Trübe sagte er das, während er über die feuchte Wiese hin auf den Zaun der Vordersseite des Hoses zuschritt.

Da ward die breite Hausthüre des Wohngebäudes von innen aufgestoßen und auf die Schwelle, ihm gerade gegenüber, trat Gerdha heraus, in weißem Gewande, das wellige lichte Braunhaar geföst. Sie hob die beiden herrlichen nacken Arme nach oben, der klimmenden Sonne entgegen, und andächtig sprach sie:

"Ich neige dir, Frau Sonne! Gieb Gerdha Gutes! Betaut ist der Tag: — Ein erfreuender Ansang! So sende mir Segen, Sel'ge Frau Sonne!"

"Oh wie schön, wie wunderschön sie ist!" flüsterte der Lauscher verzückt vor sich hin. "Nur noch eine kurze Weile — einmal noch! — mich ihres Anblicks sättigen, unverstört! Zum letztenmal! Denn nehm' ich die Hehlkappe vom Haupt und richt' ich meine Botschaft auß: — niemals — wie immer der Ausgang — schan' ich sie wieder!" Und wirklich war daß junge Weib so schön, daß

himmel und Erbe wiederzustrahlen schienen von ihrer Schöne.

Er stand und schaute und schaute, bis sie fich seitwärts wandte, die Stirnseite des Hauses entlang schritt und um die Ede bog nach der Thüre des Stalles. Nun eilte Stirnir durch das breite Wagenthor des Holzzaumes in den Hofraum: er nahm die Tarnkappe ab und barg sie im Wehrgurt: "ich darf sie nicht jäh erschrecken," dachte er, "auch nicht gleich von Ansang durch Zaubergewande verraten, wer die sind, die mich senden." So blieb er nahe dem Zaunthor stehen, ihrer Rücksehr harrend.

Alsbald erschien die Strahlende wieder und nun war ihr Anblick, das Bild, das sie darbot, noch lieblicher denn zuvor. Denn sie führte gar zärtlich ihr milchweiß Rößelein an der lockigen Mähne, die wunderschöne, weich gerundete Hand ganz darin vergrabend: das junge Tier wieherte fröhlich der frischen Morgenlust entgegen.

Da erschaute bas Mabchen ben Frembling, ber, hoch aufgerichtet, ben ragenden Speer auf ber Schulter, regungslos por ihr ftand.

In dem klaren Antlit ließ sie keine Spur von Überraschung merken: und daß sie in rascher Bewegung die linke Hand auf den plöplich hoch wogenden Busen gedrückt hatte, — das war ihm unsichtbar geblieben: der Hals des Rosses hatte es verborgen.

Sie ließ das Tier an der Mähne nun los und schob es gegen die Hecke innerhalb des Zaunes hin, wo es an den zarten jungen Trieben zu nagen begann; sie sprach, ihm sest in die Augen sehend: "Abermals in Gymirs Gehegen, Stirnir? Bist du müde, zu leben? Nicht ein zweites Wal kann ich dich retten. Doch tritt in die Halle, — bald kommen sie zurück — daß du rasch den Herdesteieben gewinnst."

Alber regungslos blieb Stirnir stehen, die dunkeln Augen so ernst auf sie gerichtet, daß sie erschrak. "Du willst nicht in das Haus?" — "Nein. Ich suche nicht den Frieden dieser Halle: ich kam, ihn zu brechen." — "Häte dich!" rief sie, hastig einen Schritt zurückweichend. Aber er folgte ihr, langsam. "Was suchst du hier?" — "Dich." — "Was willst du von mir?" — "Dich selbst." — "Berwegener!" Glühend Rot schoß ihr in die Wangen, ihre licht-blauen Augen sprühten Blige, die seinzeschnittenen Nasenslügel zucken, sie zog die stolz gewölbten starken dunkelfardigen Brauen streng zusammen: berauschend schön war sie in ihrem Zorn.

Er sah es! Er sah es mit tausend Schmerzen: dann begann er traurig das Haupt schüttelnd: "Nicht für mich wahrlich, den armen Erdenmann . . ."

Da brach Stirnir verwundert ab: er staunte gar sehr über die Wirkung seiner Worte: völlige Wandlung trat ein in dem schönen Antlitz: es verlor plötzlich alle Farde: milchweiß wurden die eben noch zornglühenden Wangen, verschäntt senkte sie die langen, dunkelschattenden Wimpern und ein wunderselig Lächeln spielte um den kirschroten vollen Mund.

Sfirnir sah das alles: aber, unkundig der Frauen, erriet er nichts weiter: er erkannte nur, sie grollte nicht mehr. Zuversichtlicher trat er wieder einen Schritt näher und sprach — nur ganz leise zitterte es wie verhaltenes Weh durch seine weiche wohllautende Stimme: "mich senden zu Gerdha die Asen von Asgardh, mich sendet zu dir der schönste der Götter, Freir . . . —"

Da schlug sie groß die Augen auf; sie leuchteten vor Glück und Glanz.

"Um beine Hand für ihn zu werben. Hör' es, Gerbha: Freir verlangt dich zum Weibe." — "Ah!" brach es da wie ein Jauchzen aus dem aufatmenden Munde; sie schlug die beiden lichten Hände vor die Angen: leise zitterte dabei das schöne Haupt und die wogende Brust. —

Da kam das Weißroß, aufgeschreckt durch den Schrei der Herrin, vom Zaune her in hohen Sprüngen und schob zutraulich den Kopf auf ihre Schulter. Sie ließ die ershobnen Arme nun auf seinen Hals gleiten: "du hast Recht, Hvitchen!" sie streichelte ihm den glatten Bug: "du mahnst an die Heimat."

Aber ber Bote brängte: "Welchen Bescheib auf Freirs Werbung giebt Gerbha? Guten, so hoff' ich." — "Reinen Bescheib giebt Gymirs Tochter, bes Riesen. Es ist ja boch nur Hohn!" — "Oh Jungfrau, sieh mir ins Auge. Fit es Hohn, was daraus zu dir redet?"

Co eruft, fo traurig, fo rührend ichaute bas buntle Auge, - milber gab fie gur Antwort: "bu ftammeft aus Midhaardh, wie - gur Salfte - ich felbft: ich glaube bir: bu meinft es ehrlich mit Gerdha. Aber bon Asgardh die Argen! Wann einer ber Übermütigen zu ihr tam, unseres Bolfes manche Jungfrau lächelte schon; wann er bann ichieb, bann hat fie geweint, geweint alle Tage, Die fie noch lebte." "Niemals wird Freir scheiden von bir, nie bu von ihm! Richt hierher ja fommt er zu flüchtigem Besuch: er entbietet, er labet, er holt bich burch mich hinauf in Asgardhe goldene Gale, bort bei ihm gu wohnen, fein Weib immerbar." Wieber gog jenes felige, so verschämte, und boch so freudigstolze Lächeln um ihren Mund: "Sein Weib. - Sein! - Doch: er hat mich nie gefehen!" - "Doch! - Ginmal. Das genügte. Ich zeigte bich ihm. Und auch bu haft ihn ja gefehen. Ginmal ober . . .?" - "Ginmal. Das genügte. Ich erschrecke fonst nicht: boch bamals erschrat ich." - "Bor Furcht! Auf bem Schlachtfelb." - "Nicht vor Furcht!" lächelte

fie verträumt. - "Ich weiß nicht: - boch fuß war ber Schred. Aber," fuhr fie aus bem Sinnen empor, "bas Schlachtfeld! Dies Wort warnt gur rechten Beit. Dort - bort!" rief fie, ben weißen Urm ausftredend nach Weften. "Wo fo viele unferes Boltes erschlagen lagen! Bu Sauf getürmt lagen die Toten! Und barüber hingestrect: mein eigener Bater! Uh," fchrie fie ploglich grell auf, "es ift ja unmöglich! Wer weiß, ob nicht er . . . ? Soll ich die Sand erfaffen, die meinen Bater fclug?" - Da fprach Sfirnir laut und feft: "Dicht Freir hat Bymir getotet." - "Nicht?" jubelte fie und ftrahlend traf ihn ber Glang bes lichten Auges. "Wirklich nicht? Dh bu Guter, du meinst es treu?" — "Ich meine es treu." — "Täusche mich nicht - lüge nicht!" - "Ich lüge nie. Ich stand gang nah. Freir schwang bas Connenschwert - " -"Bon Speerwurf fiel ber Bater!" atmete sie auf. "Ber warf jenen Speer? Du etwa?" — Sie schauberte zurud. - "Rein", fprach er innig, "bies Urgfte, Gerdha, dies Allerärgite blieb mir boch erspart. Du brauchft mich nicht gu haffen."

"Wer aber? Wer?" — "Ich sah es genau. Wohl kannte ich Gymir aus manchem Gesecht. In der Reihe gegen ihn und die Seinen standen Odhin, Freir und Trr —"

"Jawohl, jawohl," bangte fie. "So sagt ber Bruber!"
— "Und sochten im Vorkampf . . ." — "Ein Vierter stand aber babei."

"An Freirs schilblosem Arm, wie immer: — ich. Doch hinter uns im Eibengebüsch kauerte Loki. Zwischen uns durch flog sein Speer und Ghmir fiel." — "Der Bershaßte! und ihn sollte ich da oben . .?" — "Nie wirst du Loki schauen in Asgardhs goldenen Sälen. Seine Tücken wurden erkannt. Friedlos gelegt floh er in Wildnis

Freir war's, ber ihn vor Siegvater übler Ränke verklagt und sonnenklar überführt hat." — "Dank! — Dank ihm! — Und dir!" — Sie reichte ihm — zum erstenmal — die Hand hin.

Aber traurig schüttelte er das eble Haupt: "Richt fass ich deine Hand, oh Herrin, nicht rühr' ich an dich — ich hab' mir's gelobt — bis ich dich Freir gebracht, deinem Gemahl. — Nun horch auf, wie er wirdt: elf Apfel, allgolden, Jounen zu eigen, beut er der Braut. Ewig erneun sie, verjüngend, die Jugend, auf daß du, unalternd, wie Freia und Frigg und die Himmlischen all, nie endender Freuden mit dem Gatten genießest."

Aber das Mädchen schüttelte das Haupt: "Die elf Apsel, allgolden, nehme ich nicht! Um keines Mannes Liebe! Und nie mögen wir beibe, Freir und ich, beissammen sein, solange wir atmen. Mein Blut zieht mich hinab zu Riesenreich." — "Aber deine Schönheit," rief der Jüngling in außbrechendem Gefühl, "trägt dich siegshaft empor, wohin du gehörst: zu den unendlich schönen, den seligen Göttern!" Lebhaft war er einen Schritt vorsaetreten.

Berwirrt, leicht erschrocken sah bie Jungfrau zu ihm hinüber.

"Bergieb," stammeste er, Schamröte auf der Stirn, "ich sprach ja nur in seinem Namen!" — "Nein," wiedersholte sie zögernd. "Des Thursen Tochter . . .!" — "Aus Midhgardh stammt dir die Mutter. Mehr, mein' ich wahrsich, ward dir zu eigen von Menschengemüt als von rauhen Riesen, oh Königskind du von Thuse! Daghesm, deinen Großvater, der im Kampse für Odhin gegen die Riesen siese, wirst du in Walhall strahlend schaun. Mit offnen Urmen schreitet er der Enkelin entgegen. Gehörst du näher als zu ihm, der dort noch leuchtend unter Thuses Krone geht,

zu jenem blöben Alten auf der Herdbank dort? Willst du das Weib werden seines rotborstigen Sohns?" — "Nie!"
— "Sie werden dich zwingen." — "Nein. Mein Halb-bruder — ich dank' es ihm tief — wird mich nicht zwingen." Traurig dachte sie, wie er sie doch nur einem Riesen geben wollte: aber ruhig klang ihre Stimme, da

fie fortfuhr: "unvermählt werd' ich fterben."

"Dh Gerbha," flammte Stirnir leidenschaftlich auf. "Du! Soll fo viel Schone ungepflückt verblühn? Freudlos schleichen die Tage alterndem Weib ohne Mannesminne - ohne Erinnerung fogar! "Die preis ich felig" - fo lehrte bie liebe Mutter mich einst - "bie, ob auch nur einmal, - beglückt und begludend - in Mannes Urme geruht, die ba felig gefühlt, daß fie einmal - und mar' es nur einmal! - ben Geliebten in Wonne beraufcht. Des mag fie bann immer, beim Erwachen und beim Entschlummern, ftolg, froh und befriedet gedenken: höchstes Weibes Glud ift ihr geworden. benn ben Geliebten hat voll fie beglückt." Go lehrte Die Mutter. Ich . . . weiß es ja nicht; aber eins weiß ich, barf ich erinnern: willst bu verdorren, ber vertrodnenden Blume vergleichbar, die, auf dorrendem Glutfand erwachsen, nicht leben kann und boch auch nicht sterben? Sart ift ihr Los. Ginfam und öb und ungebulbig, leer, im lechzenben Durfte bes Sehnens, nährt fie Miggunft und Reib. Und nun bu, oh Gerbha! Sahft bu niemals bein Bilb in spiegelndem Quell? All dieser Reiz foll welten, feinem gur Freude? Dente bich bagegen: fein Beib! Geines! Des Strahlendsten der Götter! Goldig wogt ihm bas lange Gelod, es leuchtet fein Auge und . . . " - "Lag ab," fprach fie, leicht die linke Sand erhebend. "Ich hab' ihn ja gefehn!" - "Wie fannst bu noch zögern? Weshalb . . .?" - "Sprich," erwiderte fie, hold errotend, "ift ihm alfo gu Ginn: - ich zweifle nicht, bu rebest bie Wahrheit: benn" und nun sah sie ihm voll in die ebeln Jüge — "nie sah ich glaubwürdiger Antlit: bu hast so treue Augen! — Aber ist es dem Werber Ernst, — weshalb sendet er dich? Weshalb" — hier zögerte sie eine Weile, dann vollendete sie rasch — "weshalb kömmt er nicht selbst?" — "Weil er krank liegt, siech bis zum Sterben." — "Ah! Ah! Weh!"

Mit lautem Aufschrei trat fie, beibe Sande hoch erhoben

und ausgespreitet, gang nah an ben Boten heran.

Der öffnete weit die erstaunten Augen. "Das war mehr als Mitleid," sprach er kopfnickend zu sich selbst.

"Krank?" stöhnte sie — "Er! — Was . . .?" — "Liebeskrank. — Liebesssiech bis zum Sterben. Ich — ich zeigte dich ihm! Wie er zuerst dich erschaut, siel er in meine Arme, wie blitzgeschlagen. Seither liegt er regungslos. Und also entschieden die Runenlose: er stirbt! Nie wieder wird er vom Lager sich heben, legt sich nicht Gerdha ihm liebend — nicht aus Erbarmen! — ans Herz. So ist es. Ich eid' es. Bei Odhin . . . — nein, — bei dem Allerheiligsten: bei dem Licht beiner Augen."

Eine kurze Weile noch zauberte die Jungfrau. Sie hatte die lichten Hände ineinander gerungen und sah starr mit gesenkten Augen zur Erde. — "Sterben?" fragte sie tonlos. "Sterben — um mich?" — "Das ist sein Los: Tod oder du." — "Gehen wir!" rief sie plöglich, hoch sich aufrichtend. — "Aber — merk' es wohl! — nicht aus Erbarmen! Warum willst du sein werden? Sprich!" — "Weil ich ihn liebe — über alle Maßen! Namenlos!" jubelte sie laut. — Da schlug er die dunkeln Wimpern nieder: "Ja. — Wie muß sie ihn lieben, mir, dem Frembling, das zu sagen! — Komm" sprach er ruhig, "steig' auf dein Pserd Es eist ihm." — "Gleich! Gleich!" — Sie warf einen feuchten Blief hinter sich auf die Halle,

in ber sie groß gewachsen war. — "Komm! — Er leibet. — Laß alles bahinten."

"Alles, — bis auf ber Mutter lette Gabe." Sie

war im Sause verschwunden.

Er sah ihr lange schweigend nach. ""Über alle Maßen! Namenlos!" — Ift's nicht zu viel bes Glückes, auch für einen Gott? — Schweig, neibisch Herz. Sei begnügt, daß gerade du, bein thörichter Wahn sie zusammensühren durfte. Gerbha und Stirnir: Licht und Blindheit! Ich

bringe fie bem, gu bem fie gehort."

Er griff das Roß an der Mähne mit der Linken, löste mit der Rechten den weichen Mantel von der Schulter und glättete ihn als Decke über des Thieres Rücken; dann führte er es an die Bank vor dem Hause: "hier mag sie aussteien. Ich . . . berühre sie nicht. — — Und dann, wann ich sie sicher an seine Brust gesendet, — dann zuschauen? — Nein! — Lieber wieder erblinden; — diesmal: für immer! — Wo bleiben sie, die tapsern Riesen?"

Er fah umher: ba erblicte er aus bem Fenfter zum

Dache hinaufführend ein Seil. — Er nicte. —

Schon trat Gerbha aus der Thüre. "Nur diesen halben Armreif der Mutter nehm' ich mit: die andre Hälfte schläft, um ihren Arm geschlungen, in ihrem Hügelgrad.
— Nun, Hvitr, lauf, mein Rößlein." — Sie schwang sich von der Hosbank auf den Rücken des Thieres, das lustig mit dem Vorderhuf auf den Sand hieb. "Komm nun, du treuer Bote."

"Ich komme," sagte ber und riß aus voller Armeskraft an bem Seil. Ein bonnergleiches Gepolter erkrachte oben auf bem Dache.

"Bas thuft bu?" rief bas Madchen entfest. "Du rufft bie Riefen herbei." — "Sie sollen nicht fagen, baß

Sfirnir dich stahl. — Lauf, Rößlein!" — "Du sitzest nicht hinter mir auf? Halt bich an mir. Es ist Plat." "Nicht mein Plat! — Borwärts!"

Und die Rechte in die Mähne des Rosses schlingend und sich sest daran haltend sprang er zu Fuß neben dem rasch ausgreisenden Tiere her. Er stockte nie, blieb nie zurück. Aus der offnen Hosthüre schossen wie Pseile Roß und Mann.

Gerbhas Haar flatterte gelöft im Winde nach, einem leuchtenden Sterne vergleichbar: benn scharf war der Ritt und ber Westwind blies lebhaft entgegen.

## XXXII.

Balb vor dem Hose verließ Stirnir die Nichtung, aus welcher er gekommen, und schlug den von dem Hirten ihm geratenen Weg nach Süden ein. Aber nicht gar weit waren die Flüchtlinge gekommen, da hörten sie hinter sich ein mächtig Schreien.

Erschrocken wandte Gerbha bas Saupt. "Weh mir!" rief fie. "Schon folgen fie uns! Was haft bu gethan!"

"Was ich mußte," erwiderte Stirnir, der, ohne in seinen weiten Sprüngen einzuhalten, nur kurz umgeblickt hatte. "Rascher, Rößlein, rascher!" Und er schlug dem seurigen jungen Tier freundlich ermunternd mit der flachen Linken auf den glatten Bug: laut wiehernd griff es noch stärker aus.

"Wir sind verloren!" klagte Gerbha. "Ach und bann — auch Er." — "Gerettet bist du gleich. Und bann — auch Er. — Lauf, Rößlein!" Der Weg, ber zuerst durch

mooriges Wiesland geführt hatte, ward jeht — schon lange vor dem Wald — ein schmaler Steilpsad, eine Art von Hochdamm: auf beiden Seiten abgrundtieser Sumps, darin Mensch und Tier weder schwimmen noch waten mochte: viele Rasten weit dehnte sich das so hin: zu umgehen war der hohe Engstieg nicht.

Nur auf der gerade entgegengesetzten Sübseite mundete er auf sestem Waldboden: von da ab ward er zu breiterer Strake.

Aber noch hatten sie den langen Schmalweg nicht durchmessen, da schlug haarscharf neben dem Rößlein zur Rechten ein surchtbarer Felsstein platschend in den Sumps: hochauf sprang und spriste das schwarze Wasser.

"Das war Steingrinr!" rief das Mädchen. "Das galt mir." — "Berfehlt!" brüllte es hinter ihnen. "Eher zerwerf' ich der Hausflüchtigen jeden Knochen im weißen Leib, eh' ich sie dem Menschengewürme gönne." Gerdha schauberte leicht. "Fürchte dich nicht," rief Stirnir zu ihr hinauf, "gleich bist du geborgen."

Aber da erdröhnte auf seinem Rücken ein Krach und er stürzte vornüber. Wenig sehlte und er wäre in den bodenlosen Sumpf hinab getaumelt. Doch er hielt sich mit starker Hand sest mann ber Mähne des Rosses und richtete sich wieder auf. "Was war das?" — "Ein Speerwurf." — "Speere wirft mein Bruder! Das galt . . . "

— "Speere wirst mein Bruder! Das galt . . . "
"Mir. Der Schild auf meinem Rücken ist treu. Der

Speerschaft brach: hier ist die Feuersteinspiße. — So! Nun bist du gesichert. Spring' ab!" Er verlangte so heiß, sie vom Pferde zu heben, einmal nur die schlanke Gestalt zu umssaffen: aber er bezwang sich; ohne die Hand nach ihr auszusstrecken, blieb er ruhig vor ihr stehen und wartete, bis sie — ohne seine Hispe — herabgeglitten war.

Sie ftanden nun an bem Gingange bes Balbes, an

bem Ende des schmalen Hochpsades durch den Sumpf. "Das Rößlein muß jetzt ein wenig verschnausen, muß trinken — dort rinnt ein Quell aus dem Moose! —: sonst kann es dich nicht weiter tragen." — "Aber einstweilen ...?" — "Sorge nicht. Sie kommen nicht herüber in den Wald. Aber damit dich nicht von serne her des wütenden Tölpels Geschosse tressen — er wirst wirklich recht weit! — da: nimm diese Rappe! Ziehe sie über das Haupt."

Noch einmal sog er mit heißen, brennenden, durstigen Augen in sich den weichen, den unendlichen Liebreiz der ganzen Gestalt: — — "nun leb wohl, Gerdha! Die Kappe macht dich unsichtbar: ich schaue dich dann nicht mehr." — "Du begleitest mich nicht weiter?" — "Ich bleibe hier. Ich darf sie nicht über den Hochdamm lassen." — "Dank! Noch eins!" — "Was besiehlst du, Herrin?" — "Mein Bruder! — Er war immer gut gegen mich. Du darst ihn nicht töten. Schone sein! Um jeden Preiß."

"Um jeden Preis?" wiederholte er. "Außer dem einen," dachte er bei sich, "daß sie zu dem Geliebten gelangt; also ist das gemeint!" — "So!" rief er nun wieder laut, "das Roß hat genug getrunken. Keite nur stets gerad aus durch den Wald, dann draußen auf der Seide gen Mittag. Bald gelangst du so an einen hohen Berg. Ein Regendogen wölbt sich über ihn. Dort nimm die hehlende Kappe vom Haupte — vergiß das ja nicht! — hörst du? — Dann ruse: "Heimdall, hier steht Freirs Braut." Und gar bald wirst du an seinem Herzen ruhn. — Leb wohl, Gerdha!"

Laut rief er ihr dies Lebewohl nach: denn schon war sie seinen Augen in die leere Luft entschwunden: schon hörte er die Huse ihres Pferdes fern und serner auf den harten Burzeln des Baldwegs klappen . . . immer schwächer . . . jeht verhallen . . . —

Da fprang er zurud auf ben schmalen Hochpfab und lief ben Berfolgern eine Strede barauf entgegen.

## XXXIII.

Nun machte er Halt, warf ben runden Schilb vom Rücken an dem langen Riemen herum auf den linken Arm, zückte mit der Rechten den Eschenspeer und füllte, breit sich behnend, den linken Fuß unter dem Schilbe vorgestemmt, den ganzen Raum des engen Sumpssteiges. Es war Zeit. Denn die Riesen waren da. Beide hatten vom ersten Tagesgrauen an geschanzt, an dem Thursen-Virke, das hier Midhegardh bedrohen, Riesenreich aber schließen sollte.

Es lag ber Ort nicht gar zu weit nördlich von ihrem Gehöft; gewaltige Felsmassen von Urgestein türmten und fügten sie ba neben- und auseinander, ohne Mörtel, nur die Zaden und die Vertiesungen ineinander passend; ihre Waffen hatten sie zu der Arbeit weislich mitgenommen:

benn nahe mar die Grenze ber Feinde.

Das Notzeichen von dem Dache der Halle her hatte sie ausgeschreckt von ihrem Werk. Ausblidend erkannten sie Gerdhas Gestalt, auf ihrem weißen Rößlein davon jagend gen Süden, und einen Menschenmann, der an ihrer Seite dahin sprang. Brüllend vor But hatte Steingrimr mit jeder Faust einen Felsen, die größten, die zur Hand lagen, ausgegriffen. Aber Beli, der stumm blieb, — nur ganz bleich war er geworden vor tödlichem Zorn — erkannte, daß er zu Juß die Neiterin nicht einholen könne: so lief er auf die nahe Noßweide der Niesen, wo deren mächtige Ferde — halb wilb — grasten.

Steingrimt fah ein, bag ber Better recht habe und folgte feinem Beifpiel. Darüber verstrich einige Beit: benn nicht sofort gelang es, die scheuen und bofen, schla-

genben und beißenben Bengfte gu greifen.

Steingrimr war zuerst auf eines mächtigen Tieres Rüden gesprungen: — ein Branbsuchs war's —: vom Gause herab hob er die beiden schweren Felsstücke wieder auf, die er einstweisen hatte fallen lassen müssen, und er jagte nun den Fliehenden nach, je einen Fels mit jedem Urm an die Brust drückend, nur mit den Schenkeln sich haltend auf dem ungezäumten Gaul.

Hinter ihm folgte auf schnaubendem Rappen Beli, den schweren Eichenbalken auf der Schulter, den er bei der Arbeit als Hebel verwendet hatte; aber auch den mit-

geführten Wurffpeer hatte er aufgerafft. -

Kaum stand Stirnir auf dem Sumpsstieg, als Steingrimr heranraste auf dem unter seinem Gewichte stöhnenden Hengst: auf halbe Steinwursweite herangekommen, hob der Riese, mitten im Rennen, mit beiden Fäusten das zweite ihm noch verbliebene Felsstück über seinen Kopf und schleuderte es mit aller Kraft seines ungetümen Leibes auf den Jüngling, den er allein durch die Wucht des anprallenden Rosses umzurennen vertraute.

Stark, niederbeugend war ichon ber Luftbrud bes fausenden, fast manneshohen Felsens: gerade auf bem Fled

schlug er nieber, wo Sfirnir geftanben.

Aber Stirnir ftand nicht mehr ba.

Gebuckten Hauptes war er vorwärts gesprungen und hatte ben Speer nicht gegen den Reiter, gegen das gewaltige Roß gezielt: denn auch er erkannte, er war verloren, erreichte ihn der Ansprung des wuchtigen Tieres. In die linke Brust getrossen schrieb das wilde Roß gellend auf, bäumte sich, stieg, überschlug sich und stürzte samt

seinem Reiter, der, brüllend vor Wut zugleich und Todesangst, die ungeschlachten Arme um des Hengstes Hals geschlungen hatte, in fürchterlichem Sturz von dem Hochpsad hinab in die schwarze Sumpsslut zur Rechten: dumpf gurgelte und brodelte es nach aus der Tiese. — —

## XXXIV.

Nun war auch Beli heran. Das Geschick seines Betters vor Augen sprang er weislich vom Pferde herab: er sah, den Feind über den Hausen zu reiten, das durfte er jett nicht mehr hoffen.

Denn mit heller Berftändigkeit, mit findiger Alugheit verteidigte ber verachtete Fremdling aus Midhgardh ben

Weg wiber bie überftarten Feinbe.

Stirnir war sofort zurückgesprungen an die Stelle, wo der gewaltige Fels, der ihm bis an die Schulter reichte und fast die ganze Breite des Steiges sperrte, niedergesaust war, tief sich einbohrend mit dem spitzen Zackenende in den weichen Boden von altem verfilzten Moorgrund: mit Mühe zwängte sich der Schlanke daran vorbei und stand nun dahinter, gedeckt wie von trefslichster Schutzmauer durch das Geschoß selbst des überwundenen Riesen.

Beli fah, zu Roß war hier nicht durchzukommen. So schritt er zu Fuß, grimmig den dicen Hebelbalken schwingend,

gegen ben Jüngling heran.

"Nur nicht ihn töten!" sprach ber zu sich selbst. — "Elender Mädchenräuber!" schrie ber Riese. "Nicht sollst du, Bauernsohn! — benn ich kenne dich, Skirnir! — froh werden ihres weißen Leibes." — "Nicht raubte ich Gerdha:

— freiwillig kam sie mit mir." — "Die Schamlose!" knirschte Beli. Es war ja wahr! Er hatte es ja gesehen, wie sie selbst eifrig das Roß angetrieben hatte mit schlagender Hand. "Das ist das Blut des Menschenweibes in ihr! Warte, Berführer!" — "Nicht für mich warb ich um Gerdha: Freirs des Strahlenden Weib wird sie werden." — "Eines von Asgardh!" rief Beli grimmig, sprang vor und schlug einen wilden Streich gegen Stirnirs Haupt: der aber duckte behend unter den Fels: auf des Steines schärfe Kante schmetterte der Eichenbalken und zersprang in große Splitter.

Da ergriff den Riesen Riesenzorn: er schleuderte den nutlosen Stumps, der ihm in der Faust geblieben war, in das Moorwasser, pacte mit beiden Händen den Stein und suchte ihn auf den dahinter Stehenden niederzusstürzen. Wohl stemmte sich Stirnir dawider: doch merkte er bald, daß er den Armen des Riesen auf die Dauer nicht werde widerstehen können.

"Laß von dem Steine, Beli," sprach er. "Ich will hervorkommen und offen mit dir kämpsen." Aber Beli ließ nicht los: schon brachte er den tief eingegrabenen Stein ins Wanken, schon neigte dessen Gewicht hinüber. "Hüte dich, ich stoße zu!" warnte der Jängling, das Schwert ziehend. — "Ich darf ihn noch nicht durchlassen," sprach er ernst zu sich selbst. "Noch holt er sie ein vor dem Berge und dort nimmt sie ja die Tarnkappe ab! — Hüte dich!" wiederholte er drohender. — "Hüte du dich!" gab Beli zurück und, um den Felsen vollends zu stürzen, — er dog schon start nach links über — stemmte er nun das rechte Knie mit aller Krast von der Seite her gegen den Kand: breit ragte sein mächtiger Schenkel neben dem Steine hervor. Das ersah Skirnir: er stieß ihm die Spitze des scharfen Schwertes von oben nach unten

in ben Schenkel. Der Riefe fchrie auf bor Schmerz, ließ ben Stein los und fank ftohnend auf ben Ruden.

## XXXV.

Behutsam trat ber Sieger nun hinter bem Steine

hervor. "Ich warnte, Beli. Schmerzt es arg?"

Der Wunde suchte sich zu erheben: umsonst. — Hilsos siel er zurück: grimmig ballte er die Faust: du höhnst noch, Mensch!" — "Nein, Beli," sagte Stirnir, der sich nun überzeugt hatte, daß der Wunde die Schwester geraume Zeit nicht versolgen konnte. "Es thut mir leid, daß ich dich treffen mußte. Ich warnte. Aber sei getrost, du stirbst nicht an der Bunde. Sicher nicht!" Mit großen Augen sah der Riese auf seinen Besieger.

"Du verstehst mich nicht und all mein Thun, nicht wahr?" — "Nein. Aber . . . Oh könnt' ich bir ans Leben." — "Du kannst," sagte Stirnir langsam und trat ganz dicht an ihn heran. "Dein Arm, beine Hand blieben

ja heil."

Immer stärker staunte der Wunde. "Das . . . das ist nicht Hohn!" sprach er vor sich hin. "Dann" — scharf sah er auf den Jüngling — "dann ist es: Wahnsinn!" — "Mag wohl sein. — Oder Trübsinn. — — Ist wohl dasselbe." — "Gleichviel! Schwester und Better hab' ich an dir zu rächen. Oh hätt' ich eine Wasse!" schrie er, Stirnir, der sich über ihn beugte, plöplich mit der linken Hand am rechten Arme packend. — "Nimm die meine," sagte Stirnir und hielt ihm den Griff seines Schwertes hin: die Spite war noch rot.

Ein grimmes, grelles Jauchzen — schon ftat bie Klinge in Sfirnirs Bruft: ber Riese ließ bie Waffe barin haften.

"Ich banke dir," sagte Stirnir, die Klinge sesthaltend in der Wunde. "Dort kommt einer: — vor dem muß ich dich noch schützen."

Aus dem Walde kamen raschen Schrittes, in Hut und Mantel, den Speer in der Hand, Odhin heran. Sowie er an dem Felsstück vorbeigeschlüpft war, erblickte er den vor dem Steine auf ihn zuwankenden Jüngling und zusgleich den Riesen: er sah, daß der nur wund war: sosort stand auf seiner hohen Stirne zwischen seinen Brauen die tiese Falte seines tödlichen Asenzorns: augenblicks hob er zum Wurfe den Speer. Stirnir siel ihm in den Arm: "Nein! Um ihrer willen! Ich slehe dich an — in ihrem Ramen! — bist du irgend zusrieden mit Stirnirs Kahrt."

"Ich bin zufrieden," erwiderte der Gott und senkte den Speer. "Ich komme von Gerdha. Aus Asgardh. Soeben hat Thor mit dem Hammer sie Freir zum Weibe geweiht. Er ist genesen. Aber du? . . . Ich weiß, ich sehe alles! — Run siehst du, Skirnir, sollst du im Tode dem Hirten bezahlen die Gabe der Wassen: sie war dir vonnöten: nicht ohne sie entkam Gerdha. Du stirbst nun den Bluttod und immerdar lebst du droben bei uns mit den Einheriar in Walhall, Asgardhs goldenem Festsaal."

Da hauchte Stirnir — er ward schon sehr bleich —: "Großer Bunschgott — darf ich auch für mich wünschen? Belis Leben erbat ich für . . . sie." — "Was immer du willst und was ich mag gewähren. Denn du warst treu." — "So erlaß mir den Lohn! Nicht in Walhall! Nicht . . —! Laß mich hinab . . . — nach Hel." Schon wollten die dunkeln Augen müde sich schließen: mit Anstrengung schlug er sie nochmals weit auf und schaute slehend in des Gottes gewaltiges Angesicht.

Das warb nun fehr ernft.

Nidend mit dem mächtigen Haupte sprach Obhin: "Traurig ift es in Hel! — Doch es fei! — Du Armer: nicht zum Heile gedieh dir, daß dir jemals Freir genaht."

"Doch! Ihm bant' ich ja, baß ich — fie — fehen konnte." Er zog bie Klinge aus ber Bunbe: "fag' ihm — ich banke ihm." Und er fank bem Gott an bie Bruft und war tot.

Langsam ließ ber Schweigenbe ihn — und zärtlich — zu Boben gleiten; bann brückte er ihm einen Ruß auf die bleiche, schöne Stirn. — Nun richtete er sich hoch wieder auf, ben bunkeln Mantel mit der Linken über der Brust zusammenziehend, die Rechte um den Speerschaft schlingend.

So sprach er vorgebengt, verträumt und traurig, vor sich hin: "Fahr wohl, du Armer! — Und doch war er reich. Denn echte Liebe hat er geliebt. Lieben aber — ist es nicht seliger noch als geliebt sein? Und ist es nicht besser — sag' es, Gunlöbh im blonden Gelock! — um Liebe sterben, als ohne Liebe leben?"

# Odhins Rache.

Kann Liebe verraten? Liebe fann nicht verraten.

Meiner lieben Schwester Constanze von Bomhard.

Still, wie träumend in trauerschwerem Schweigen, lag Gladhsheim, Obhins Haus, das doch von der Freude den Namen führt, in Asgardh. Kein Laut drang hierher von dem ehernen Schall der Waffenspiele der Einheriar, von dem fröhlichen Lärm ihres Gelages in Washall: denn ein Wald von hochwipseligen, dunkelblättrigen Cschen trennte von jenen weiten Räumen der Kampsübung und der Feste des Gottes einsame Heimstätte.

Auf bem dreieckigen Giebel oberhalb ber hohen Eingangsthüre saß, in wacher Spähe, sein Abler. Auf ber obersten ber zwölf Stusen von schwarzem Gestein, die zu dem Eingang emporsührten, lagen, lang ausgestreckt, die spihen, klugen Röpse auf die Borderpsoten gedrückt, im Halbschaf, seine beiden Wölse; nur manchmal schlugen sie blinzelnd ein Auge auf, scholl aus dem Eschicht der Auf eines Bogels an ihr Ohr. Aber das war selten. Ause still: wie in Träumen, in Harren, in Sehnen versunken.

In der Ferne, tief unten auf der Erde, neigte nach bem langen Sommertug die Sonne allmählich dem Bersfinken zu.

In ber Halle, beren eichengetäfelte Banbe als einziger Schmud mannigfaltige Baffen bebedten, war bas Feuer auf bem breiten Steinherb in ber Mitte bes hintergrundes, ftart herabgebrannt, bem Erlöschen nah: nur zwei bide Ulmen-Wurzelknorren glimmten noch fort: ein schmaler Streisen weißgelben Rauches zog daraus kreiselnd nach oben und suchte in den Luken des Dachgebalkes zögernd

ben Ausgang.

Bur Rechten bes Herbes erhob sich, auf einigen Holzstusen erhöht, ber Hochsit bes Saals; ber Rücken ward von
ber Querwand besselben gebildet; die Querbank und die
beiden rechtwinkelig von berselben auslausenden Seitenbänke
überdeckten kostbare Felle, die Jagdbeute des Hausherrn;
die zierlich geschnitte Brüstung und die Geländer zu beiben Seiten der Stusen trugen eingeritzte Runen.

In der rechten Ede der Duerbank lehnte Obhin, in Sinnen und Träumen versunken; er hatte den Ellbogen auf das breite Geländer gestützt und ruhte das mächtige Haupt auf der offnen Hand; er trug nur das enganliegende dunkelblaue Wams; Mantel und Hut hingen an der Wand, daneben lehnte der Speer; in der andern Ede der Halle stand die hohe Harfe mit dem silberweißen Schwanenbug: aber gar viele Saiten waren gesprungen; wirr hingen sie herad.

Leife knifterten die Rohlen auf bem Berd.

# П.

So ganz verloren in seine Träume war ber Einsame, — er gewahrte es nicht, daß durch die freilich nur ein weniges und gar sacht geöffnete Thür eine schlanke Gestalt in die dämmerdunkle Halle glitt: hatte er doch die Augen — beide Augen: denn damals war noch der Gang zu den Nornen nicht geschehen — geschlossen in seinem Sinnen und Brüten.

Weber der kluge Abler noch die Wölfe, die wachen Hüter, hatten die Annäherung des Besuches gemeldet: der Bogel drückte die goldsarbigen Augen ein wenig zu, nachedem er schon von weitem die Kommende erkannt; und die treuen Wölfe witterten dei dem nahenden Schritt nur kurz dem Wind entgegen: — dann senkten sie gleich wieder die leicht erhodenen Köpfe.

Unvermerkt trat die junge Frau in dem weißen Untergewand und braunen Mantel mit schwarzer Kopshülle hinter den Sinnenden. Sie sah ihm recht ähnlich mit den dunkeln, klugen, eindringslich blidenden Augen unter starken Brauen, und mit dem seingeschnittnen kleinen Mund: aber ihr prachtvoll reiches Haar slutete tief schwarz, nicht braun; und sie zählte gar viele Winter weniger. Sie reckte sich nun ein wenig auf den Zehen, hob die beiden Hände über die Wandsehne der Bank und legte sie zärtslich auf seine beiden Augen: "Wer ist's?" Lieblich klang die leise Frage.

Sanft langte er hinauf, schob ihre Hände, diese festshaltend, zur Seite, und richtete einen liebevollen Blick empor in ihr schmales Antlit: "nur meine Schwester," sprach er, "zaubert also mit der Stimme."

Sie glitt nun hinter ber Bank hervor und setzte sich neben ihn. Ernsthaft, prüfend, ruhte ihr Blick auf dem gewaltigen Antlitz. Nach einer Weile begann sie, über seine nervige, magere Rechte streichend, die dem Fange des Ablers glich: "Sonst suchtest du mich; nunmehr muß ich bich suchen, soll ich dich sehen. Ist das wohlgethan?"

"Es ist wohlgethan." — "Weshalb?" — "Weil nichts Erfreuliches an mir zu sehen ist." — "Soll ich nur beine Freude teilen dürfen?" — "Ja. Laß mir allein . . . das andere." — "Was ist dies andere? Es ängstet mich,

qualt mich. Seit Wochen schon mahrt bas Unheimliche: ich meine, seit bu aus Rorge zurucklamft."

Ein mübes, wehmütiges Lächeln zog um ben bärtigen Mund: es ließ ihm gut. "Du hast scharfe Augen, Schweiterlein."

"Nur ein Schwesterherz. — Jawohl! Es ift so! Vor bem Aufbruch zu jener einsamen Wandersahrt . . ., wie hell, wie freudig hattest du noch am Abend zuvor die Harfe geschlagen, — hier, für mich und meinen lieben Mann allein. Und nun! Wie verwaist, wie verwahrlost steht sie dort in der Ede! Keinen Ton mehr vernahmen wir!"

Er warf einen kurzen Blick auf die wirren gesprungenen Saiten. "Ich! . . Singen? . . Ich werbe die Harfe verschenken . . . Willst du sie? Singe dazu das Elück beiner Seele: beine Liebe!"

Die junge Frau erschrak; mit hastiger Bewegung wandte sie das Gesicht so gegen ihn, daß sie ihm voll in die Augen sehen konnte. Allein er hatte sie halb zugedrückt, wie er pflog, wann er sann oder Schmerzen verbarg.

Ull bein Leben ift Kampf. Aber folch Grübeln und Grämen, folch Sinnen und Seufzen und Sehnen, . . . es zehrt an ber Kraft."

"Sie wird noch reichen, bent ich." - Und er lupfte leife ben Speerarm. - "Und jene Uhnungen bon einem unhemmbar heraufdammernden Berberben? Sie nicht bufterer benn fonft. Lag tommen, mas mag: wir werben's abwehren wie Manner. Und ift es nicht mehr abzuwehren, - fallen wie Manner. Es ift nicht bas . . " - "Co ift es ein anderes! - Es ift also boch ein Ding, bas bich verschattet! D Bruber, großer Bruber! Rein, ichiebe mich nicht mit ber Sand hinmeg von beiner Bruft. nicht mit einer Ausflucht hinmeg von beinem Bertrauen. Gebenke, o gebenke ber Mutter! Weißt bu nicht mehr, wie fie fprach, turg bevor fie, die lang ichon Sieche, ftarb? Denn bie Riefentochter mußte hinab nach Bel! Dentft bu nicht mehr bes letten Abends, ba wir beide bie Wantende binausführten aus ber Salle in ben warmen Sommerabend? Richt zwölf Winter zählte ich: boch merksam war mir bie Seele: über meine Sahre hinaus verftand, erriet ich ber lieben Mutter Gebanten. Du führteft fie, hebend, unter bem rechten Urm: ihre Linke rubte, gestütt, auf meinem Saupte. Die Conne verfant in grauen Wolfen: ein langer, schmaler, mattroter Streif mar alles, mas von ihr übrig geblieben, wehmutige Sehnsucht erregend. Die Schwarzamfel fang ihr nach bom höchften Efchenwipfel. beiben mar fo weh um die Mutter! Die aber hielt plöglich an im muben Schreiten und, die Sand aus meinem Saare lojend, wies fie ichweigend gur Geite bes Baldpfads: "Schaut bin," fprach fie fanft, "febet ihr nichts? fprießt aus bem urftarten bunteln Felsgeftein am Wege eine garte, buftige, weiße Blute. Berfteht ihr es nicht? Nur ber ftarte Fels halt und ichutt bie Allaugarte, nur

bie Barte ichmudt ben allgu ftarren, farblos Dufteren. So find Bruber und Schwester: fo feib ihr beiben: fo follt ihr fein immerdar. Gelobt es mir in biefe Sand: er bein Schut, bu fein Schmud: er beine Rraft, bu feine Milbe." - Wir brudten bie burchfichtigen, blaffen Finger - wie bebten fie! - und . . . " - "Und ich hab's gehalten! 3ch habe bich geliebt, flein Schwesterlein, wie ich weder Mann geliebt habe noch . . . noch Beib. Und habe bich gehegt an meiner Bruft, bis ich bich bem in bie Urme legen konnte, bem Waderen, ben bu mehr, - und gang anbers! - lieben follteft als mich. Warum alfo mich mahnen? Ich hielt mein Wort." — "Auch ich, Bruder: so weit du es mich halten ließest — burch bein Bertrauen. Und wenige, mahn' ich, beiner ftolgen, fühnen, ja auch beiner bufteren Gedanten haft bu bor mir verschlossen bis . . . bis vor furzem. Und oft gelang mir's, bie bofe Kalte hinmegzuglätten von beiner hohen Stirn. Aber . . " - "Richt immer, meinst bu? Dag wohl fein. Denn ein Mann, ber ein Mann ift, behalt bas Bitterfte für fich, meine Bara."

"Mein Gatte, glaub' ich, birgt nichts vor mir." — "Forseti, der Trefsliche! — Ja, Kind, der Gott des Rechts, immer nur gradaus schreitend, ohne Seitenblick, hat nicht die Sorge um das Geschick der Welt zu tragen. Und außerdem . . ." — "Du stocks?" — "Nun ja," lächelte er traurig, "es ist doch wohl ein Unterschied, mein' ich. Du bist sein Weib, nicht seine Schwester nur. — Nein, zuche nicht zusammen: das sollte kein Vorwurf sein: es ist doch nun nicht anders. — Ja, hätt' ich ein Weib . . . — Mes vertraute ich der Geliebten!" — er sprach's ganz leise sür sich hin — "Wie einsam din ich doch! König von Asgardh heiß' ich und Haupt der Asen mir viele.

Nie versiegt im Goldhorn mir der Wein, den Ehrensit in Walhall nehm' ich ein, mein Speer sliegt niemals irr', meine Harse tönt heller als alle Harsen, Weisheit erfrug ich, tiesere, höhere als alle Weisen, als Allvater ehren mich alle guten Wesen, vom lichten Asen bis zum dunkeln Zwerz; — ach! und ich bin einsam! Rastlos wälz' ich mein Hant auf dem heißen Kissen, schlummerlos, aber sehnsuchtsvoll!" Er brach ab, schweratmend; hoch hob sich ihm die breite Brust; er drückte die geballte Faust darauf, daß es schwerzte.

Betrübt ftrich nun die Schwester mit ber weichen Sand über die fest geschloffenen Finger, wie um fie und feinen Schmerz - ju lofen. "Und warum? Warum bift bu einfam, mein Bruber? Längst ift es aller Götter Wunsch, dich vermählt zu sehen. Aber am innigsten wünscht dir's die Schwester, seit sie . . . " — sie zögerte, in holber Scham errotenb - "feit Bara weiß, wie Cheliebe beglückt. - Und welche Gottin - und mare es die stolzeste, höchste, mar's Freia felbft, der Balfuren rotlodige, fturmende Führerin, . . . welches Weib in allen neun Welten weift Dohin ab, wenn Dohin wirbt? Du weißt das fehr wohl, Übermütiger! Und bennoch unvermählt! Warum?" — "Thöricht gefragt, bu vielklug Schwesterlein. Weil ich noch in allen neun Welten feine gefunden hatte!" - "Satte!" rief fie, raich aufspringend und mit beiden Sanden fein Saupt umschließend. "Alfo jest aber haft bu fie gefunden! Beil bir! Und auch ihr! Und uns allen!" - "Ober webe mir! - Und ihr! -- Und uns allen!" flufterte er, ihr unvernehmbar, in ben mirren Bart.

Sie aber suhr fort in freudiger Erregung: "Dh ich ahnte es fast! Oder nein: ich wünschte es nur so innig! Ah, wie will ich sie lieb haben, die Selige, die dich beseligen barf! Ber ift fie? Bo ift fie? Beshalb zogerft bu . . . ? Das also war's? Gin Beib?" - "Gin Beib!" nidte er traurig. - "Aber ich verstehe nicht . . . dieser Schmerz? Sie weiß, daß du fie liebst?" - "Ich glaube wohl." - "Dann liebt fie auch bich! Es fann nicht anders fein!" - "Ich glaube, fie liebt mich." - "Nun mahrlich, fo begreife ich nicht . .! Welcher Bater, welcher Muntwalt weigert das Ja, wenn Obhin wirbt? Und gulett - mare fie bes grimmigften Riefen Tochter wer trott Obhins Speer? Dber wen fann nicht - ohne Rampf - Dobin in feines bunteln Mantels Falten entführen nach Asgardhs unerreichbaren Sohen? Bruder, unhemmbarer, fturmischer, - nur allgu fturmischer fonft! - ich faffe es nicht! Du liebst, - bu wirst geliebt und bu - Obhin! - sigest hier thatlos und verzehrst bich in frantem Gehnen ?"

"Und verzehre mich thatlos in krankem Sehnen!" wiederholte er, grimmig mit dem Haupte nickend. — "Undegreislich! — Was hindert dich, wo du willst? — Und wo ist sie? In Asgardh oder in Alsheim? In Midhgardh oder in Riesenheim? Und wer . . .?" — "Still," sprach Odhin, sich ausrichtend. "Man kommt. Es ist der Schritt — Forsetis." — "Ja, meines lieben Mannes!" rief sie. "O vertraue dich ihm! Oder laß mich's ihm sagen. Sein Rat ist immer gut und . . ." Aber sie erschrak. Der Bruder, der stets nur zarte Worte für sie gehabt hatte, er herrschte sie an — zum erstenmal im Leben: "Schweig! — Bei meinem Zorn!"

## III.

Bebächtigen Schrittes trat der Schwager ein. Er trug das sinnende Haupt vornüber gebeugt, wie von der Schwere eines Gedankens besastet; er schien älter durch diese Haltung als er war. Allein sowie er seines jungen Weibes ansichtig ward, erhob er sich in rascher Bewegung: sein helles, blaues, sonst so ruhiges Auge seuchtete auf. Schon sag sie an seiner Brust: er schlang den linken Arm um sie; in der Rechten trug er den weißen Richterstad, gekrönt mit einer geschnisten greisenden Hand.

Mit wehmütigem Blide musterte Obhin bas Paar: "wie glücklich sie sind in ihrer "Cheliebe", wie sie sagte.
— Brueibensmertes Wort!"

Run hatte fich Forseti aus ber Umarmung feiner Gattin gelöst; sie an ber Sand führend trat er bem Sochsis näher. ehrfurchtsvoll ben Götterkonig begrüßend. Er mar nicht älter als biefer, etwa vierzig Winter: stattlich ragte ihm bie ebenmäßige Geftalt; das lichtbraune Saar rollte in einer langen Welle auf ben weißen Mantel, ber bie breiten Schultern umwallte; im golbenen Gürtel trug er ein furges Beil und eine ftarte Schlinge, gebreht von gaber Beibe. Sein Bang mar ficher; ber bartlofe Mund bon ftrengem Schnitt fest geschlossen: ber Stirne hatte fich amischen ben genau im Salbrund gebogenen Brauen eine tiefe Kalte eingefurcht; seine Stimme, viel heller als die bes Schwagers, flang burchbringend, wie Schlag von Erz auf Erz; fein offener Blid ging frei gerab aus: es war, als fabe er bem Angesprochenen durch das Auge stracks in bie Seele.

"Ich dachte es," nickte er freundlich. "Stiehlt sich die Frau vom Mahle der Götter — von meiner Seite! —:

unvermerkt, wie die Listige wähnt: aber nicht leicht täuscht man mein Auge: ich ahnte, beim lieben Bruder hab' ich sie zu suchen. — Und es war recht gethan: allzu einsam, Schwager, hältst du dich lang schon." — "Der Gedanke liebt die Einsamkeit." — "Und die Trauer sucht sie, "klagte Wara. "Odhin ist traurig." — "Das will ich gern glauben, Liebe. — Was die Zukunst droht, — er weiß oder ahnt davon mehr als wir alle. Aber auch mehr als wir alle schauter bas Unheilvollste, was die Gegenwart ersüllt."

Sie erschraf: er sah so ernst. "Du meinst . . . was

nennft bu bas Unheilvollfte?"

"Den Bruch des Rechts. Ich nenn' ihn nicht so: er ist das Unheilvollste." Ganz schlicht kam das heraus: aber nicht nur die Frau blickte voll Chrsurcht zu dem auf, der dieses Wort gesagt —: er war sehr schön, wie nun der edle Eiser der Überzeugung die regelmäßigen, sonst satzu ruhigen Züge durchleuchtete: — auch Odhin hob, ergriffen, die Brauen. Dann aber versinsterte sich Odhins Stirn und er meinte achselzuckend: "Darüber kann man streiten."

## IV.

"Gerade darüber kann man nicht streiten," erwiderte ber Gelassene so laut, so bestimmt, daß beide staunend auf ihn sahen und Odhin nicht ohne leisen Unwillen: er war solcher Widerrede nicht gewohnt in allen neun Welten.

Jener aber sah ihm in das Gesicht und fuhr fort: "Den grübelnden Gott, den "Für- und Mider" rühmen und schelten dich Freunde und Feinde. Und vieles magst du, meinethalben sonst alles, hinwegstreiten den andern.

Ja — was schwerer — hinweggrübeln dir selbst. Mit beinen vielverschlungenen Gedanken, den geschmeidig entschlüpfenden und unabschüttelbar umschnürenden, glatten Schlangen vergleichbaren. Und mit der Allgewalt des reichstönigen Mundes, dem nie das schärsst gewählte Wort verssagt, odwohl es dir nicht der Vorbedacht, — der Augenblick, die Begeisterung geslügelt auf die Lippe legt. Wie oft hab' ich dir diese Kunst beneidet, mit kühlster Verechnung slammende Glut — und nicht geheuchelte! — zu verknüpsen — : du schweiser Redner, der unwiderstehlich die andern überredet, weil er sich selbst, arglistig und begeistert zugleich, dahin täuscht, dahin reist! — Aber, Odhin von Asgardh, — das Recht grübelst du dir nicht hinweg. "Ein Schweigen entstand. Wara suchte übers Gatten Hand.

Berstimmt, hochmütig erwiderte Obhin: "Will ich gar nicht. Aber Schlimmeres, Niedrigeres giebt es als Rechtsbruch: die Feigheit, das Gemeine. Und wo wären die Götter ohne so manche Arglist Lokis?"

"Wo sie wären? — Jedenfalls ferner ihrem Untergang." — "Wer weiß," lachte Obhin; aber das Lachen kam nicht von Herzen; hastig sprang er auf von dem Hochsitz und stieg in die Halle hinab, in welcher er nun mit ungleichen Schritten auf und nieder ging.

Ruhig fuhr ber Schwager fort: "Und gerabe aus solchem Grunde kam ich her, nicht bloß, liebe Flüchtlingin, um bich zu suchen."

"Aus welchem Grunde?" fragte Obhin und blieb kurz stehen. "Unrecht zu hindern. Oder, ist es schon geschehen, Unrecht zu strafen." — "So hindre. Oder strafe. Es ist dein traurig Amt." — "Es ist seine stolze Pflicht, Bruder," mahnte Wara; sie staunte bang; denn sie sah seinen Unmut wachsen und wußte ihn nicht zu deuten. "Das ist nun seine, ist Forsetis Heldenschaft."

"Du hast Recht, lieb Schwesterlein," sprach Odhin freundlicher, nun wieder hin und her schreitend. "Wie oft — ja, meist — aber doch nicht, wie du wähnst, immer." Er blieb vor ihr stehen, lächelte und strich zärtlich mit der Hand über ihr schönes, reiches Haar. — "Rede, Schwager! Was ist's für ein Unrecht? Und wo? Bei Göttern, Elben, Riesen oder Menschen?"

"Bei Menschen. In Norge."

Obhin hielt plöglich inne in seinem Wandelgang: nur

einen Augenblick: gleich nahm er ihn wieder auf.

"Dort herrscht ein König in Alfadal. Alf ist sein Name."
— Scharf blickte ihn Obhin an: "noch nie vernahm ich Klage wider den Alten; er ist gerecht; seine Bauern loben ihn."
— "Mit allem Grund. Auch sein Sohn Alfhart, zwar heftig und voll Haftemuts..." — "Der?" unterbrach Obhin seltsam lächelnd. "Der wird seinen heißen harten Kopf vielleicht einmal anrennen wider — — einen noch härteren. Dann giebt's Scherben."

"Alfhart hat noch keinen Frieden gebrochen. Allein er hat eine Schwester." Nur ein kleines wandte der Hörer das Haupt ihm zu: gleich schritt er wieder dahin, ihm den Rücken kehrend. Forseti suhr sort: "Die schönste Jungkrau über all Norgeland ist Alswit Sonnenhaar." — "Und hat die Waid," sorschte die junge Frau — "ich hörte von ihr! — so viel Glanz durch Schuld getrübt? Es solkte nicht geschen! Die Schönsten solkten auch die Besten sein." — "Tröste dich, lieb Weib; noch ist sie schüldlos. So hofse ich. Und so hofft . . . Er." — "Wer?" Drohend dröhnte die Frage. So laut hatte Obhin gerusen, — die noch angespannten Saiten der Harfe schwirzten zitternd nach.

"Er, ber mich alltäglich und allnächtig anruft um Schutz seines guten Rechts, Abhal, ber Königssohn von Updal, ihr ringverlobter Bräutigam." Obhin war bei seinem Umhergehen an die Wandstelle gesangt, wo sein Speer sehnte; der hatte wohl zu fallen gedroht: denn er griff rasch danach, mit zuckender Hand, und ballte die Faust um den Schaft. "Weshald?" fragte eifrig Wara, die Augen sest auf den Gatten heftend. "Droht dem Bunde Gewalt? Droht der Jungfrau Raub? Rasch sollen den Brautsauf sie rüsten! Dann werden kräftiger noch als das Mädchen die Ehefrau schützen Thor und mein Odhin."

Sie wandte sich nun. Stolzen Blides sah sie auf den Bruder; der schien es nicht zu bemerken; er war mit seinem Speere beschäftigt: er lehnte ihn wieder an die Wand, aber

fo unfanft, baß die eherne Spige flirrte.

"Nicht Gewalt, liebes Weib. Nicht Raub bedroht die Die Alfinge und jung Abhal find ftart genug, Räubern zu wehren." — "Was also fann . . .? Ift die Jungfrau frant? Ich will . . . " - "Du Gute, Treue! Nichts ber Art. Ich fagte: bes Berlobten Recht ift bedroht: die Braut : - fie felber wankt. " - "D webe, weh! " - "Einem andern neigt fie gu, einem Frevler. Gpat in ber Sturmnacht tam ein Frembling, ein Wanderer, in die Salle, ben feiner kannte; aber die Sunde bellten nicht wider ihn. Wirtlich nahm ihn der greife König auf: nach dem Frühmahl wollte er scheiben. Bei bem Frühmahl erfah er schön Alfvhit und er blieb. Er gefiel nur bem Bruder nicht: fonft allen, - auch bem Bräutigam: aber am meiften ber Jungfrau. Runen ritte er ihr, Sarfe ichlug er, Lieber fang er, unerhörte: und unersättlich lauschte fie ihm. Run bangt jung Abhal um die Geliebte, die, willenlos, wie, von der Schlange Blid gebannt, bas Bögelein . . . " — Laut, höhnisch lachte ba Obhin: "Und ber eifersuchtige Anabe ruft um beswillen ben Gott bes Rechtes an? Sat ber Fremdling ihm fein Recht gefrantt?" - "Roch nicht." - "Dann rat' ich, ber Gott bes Rechtes wartet eine That ab, bevor er mich gur

Rache ruft. Wer kann für Gedanken? Wer für Liebe auch?" — "D König, kenntest du die Maid! Ihresgleichen trug die Erde nie! Sie ist... ja schöner noch als meine Wara ist sie." — "Das sagt viel," meinte Obhin, der Schwester zulächelnd, "aus deinem Mund. Und zu mir gesprochen!" — "Und der ehrwürdige König! Der edle Bräutigam!"

"Genug," spottete Obhin. "Warum sobst du nicht auch ihren Bruder, den goldgierigen, wildwütigen?" — "Und die milde Mutter! — Glücklich lebten sie alle, mehr Glück erhofften sie in wenigen Wochen, sobald die Maid dem Königssohn gefolgt. Und nun! Unablässig sleht er zu Freia und zu mir." — "Das hörten wir bereits! Liebt ihn das Mädchen? Ja oder nein?" — "Sie liebte ihn. Jedoch..." — "Forseti, mein Gemahl, mag Liebe enden?" — "Nicht unsre Liebe, Wara!"

"Neine, die es ift," rief Obhin laut. "Merkt euch mein Wort:

Liebe ist lechzendes Leid Oder lobernde Lust. Aber immer ewig ist die Liebe.

Daran haltet euch. Genug ber ziellosen Klagen! Soll Freia, soll ich — burch Zauber etwa! — jedes Mägbleins Sinn wenden, das den nicht mehr mag, den ihr der Bater gekoren, nachdem es den gesunden, den das eigne Herz verlangt: — soll ich etwa jede solche zurückzwingen nach der Sippe Belieben? Si, viel Müh' und Arbeit hätt' ich dann in allen neun Welten! Und wenig Dank dazu von holden Maiden! Laß doch den Bräutigam den Bater heiraten, dem er so sehr gefällt. Und den grimmen Bruder dazu. Zeder wahre seines Liebchens Liebe selbst. Schlimm genug, brancht einer dazu drei Götter: Forseti, Freia und Obhin." Er lachte laut und schritt wieder dasin.

"Du sollst ja nur helsen, du Bielkundiger, zu ersorschen, wer in Wahrheit er ist, der unheimliche Gast, der durch Runen und Sang — wohl durch Zaubergewalt! — die Jungfrau berückt. Denn der Name, den er sich giebt, ist kein Name: ist eine Hülle an des Namens Statt."

"Wie heißt er?" forschte Wara eifrig, benn Dbhin

schwieg.

"Im tiefsten Tannicht, im Markwald nah dem Fjord, wo er sein kleines rasches Boot im dichten Schilfe birgt."

Die Gatten traten, ihm folgend, auf die Schwelle hinaus:

alles leer; am himmel flog hinab nach Mibhgardh ein buntel langgeftreckt Gewölk.

"Berstehst bu ihn?" fragte Forseti ernst, dem Wolkenzuge nachschauend. — "Wer versteht ihn ganz? Ich wohl tieser als andre. Diesmal versagt mir das Erraten. Aber mir ist bang, recht bang um ihn."

# ٧.

Heller Sonnenschein hatte den ganzen Tag den Hof König Alfs in Alfadal umflutet. Plötzlich, bald nachdem die Sonne im Meere zu Golde gegangen, sprang überraschend Südwestwind ein: nur Eine dunkte Wolke war anfangs sichtbar: diese nahte in fliegender Eile, sich immer tiefer senkend: und alsbald ergossen sich von der See her solche Regengüsse ins Land und solches Düster verbreitete sich, daß niemand daran denken mochte, das schützende Dach eines Hauses zu verlassen.

Wohl das Aufhören des rasch eingebrochenen Unwetters erhoffend lehnte an der Fensteröffnung eines Gemaches im hohen zweiten Geschoß des Königshoses eine schlanke weiße Gestalt: der Wind, draußen ungestüm, spielte hier nur sanst, wie liebkosend, mit dem blonden Haar, das in kurzgebrochenen Wellen das schmale Haupt umrieselte.

In träumendes Sinnen versunken blidte die Jungfrau über das offene Feld vor dem Hofzaun nach Süden hin, wo das dichte Tannicht des Markwaldes dunkelte; den Wald durchfloß der breite Strom, bevor er in den blauen Fjord mündete; manchmal flog eine weiße Möwe über die

fernen Bipfel hin, bem Strome folgend und bann wieder ftromauswärts, hin und wieder, hin und wieder — —

Dorthin trachtete das Denken des bleichen Mädchens; aber es schien nicht in das trennende Düster des Waldes dringen zu können, sowenig wie der Blick des zaghasten Auges; nun senkten sich die langen, goldsarbenen Wimpern; die schöne Harrende seufzte. Ihr Haupt sank wie müde, tauschwerem Blumenkelche gleich, nach vorn, die weiße Stirn ruhte an dem harten Eichenpsosten des Fensters. —

Da schredte fie von unten, von bem Borhof ber, ein rauber Ruf: "Mun, Schwester, schläfft bu ein bor Nacht?" Sie fuhr zusammen, fie errötete jah. "Dber mas treibst bu ba am offenen Genfter, wo jeber Gaffer bich, folang er will, begaffen mag? Schon lange fteh' ich bier, binter ber Thure ber Schmiede gebectt. Wartest bu auf ben Berlobten? D nein: bu mußtest es ja feben, wie er bor geraumer Beit ichon einritt und in die Salle ichritt. Dber wolltest bu wieder - bu stehst ja im Mantel! - aus bem Sofzaun ichlüpfen - wie icon oft biefe Wochen allein - niemand weiß, wohin? Der Regensturm hielt bich wohl ab? Schabe! Beute war' ich bir - von weitem - gefolgt und wir hatten's erfahren, wo fie benn machfen, jene munderfeltsamen Blumen, die bu schon zweimal von folder Wanderung gurudgebracht - ichlau unter bem weißen Mantel verborgen - und in bein Gemach getragen haft. Ich fah bergleichen nie in unfern Landen! — Aber komm nun hinab in die Salle. Abhal harret ichon lange ber Braut."

Die Belauschte trat bestürzt, verwirrt zurück; sie zog den Ledervorhang vor das Fenster — wie um den Blick des Schelters abzuwehren; dann drückte sie die beiden Hände dicht über den geschlossenn Augen vor die Stirn, tief, tief erseufzend. —

Nach geraumer Weile raffte sie sich auf, hob den Mantel von den Schultern, schob den Gürtel über dem blauen langsaltigen Gewand zurecht, ging zögernden Schrittes aus ihrem Schlasgemach über die große Treppe hinab in das Erdgeschoß und trat aus dem Hausgang in die rechts seitswärts liegende Halle.

### VI.

Sowie sie beren schweren bunkelroten Wollvorhang zurückgeschlagen hatte, und nun, in anmutvoller Haltung, über die Schwelle schwebte, sprang von seinem Sitze neben dem Hochstuhl des Königs ein schöner Jüngling in lichtem Haar lebhaft auf, eilte ihr entgegen, ergriff ihre Rechte und sah ihr ernst, eindringend in die Augen.

Allein sie senkte sogleich die Wimpern und blieb, unsentschlossen, stehen: ja, sie schien leise zurückzutrachten. Traurig, mit verhaltnem Vorwurf ließ er nun den Blick auf dem edelschönen Anklitz ruhen: er schüttelte, kaum merklich. das lange Gelock.

König Alf, auf dem Hochsitz sich vorbeugend, bemerkte alles. "Komm, Töchterlein," mahnte er freundlich, "nicht gar so abwehrend gethan! Wohl ist sie löblich, die bräutsliche Scheu. Doch jedwed Ding hat seine Weile und — dann — sein Ende. Nach wenigen Nächten stehst du auf der Wiese als Ziel des Brautlauss."

Da ward die Bleiche noch bleicher.

"Lange schon harret jung Abhal gedulbig. Nun mahnt er und brängt mit Recht."

"Richt doch, Bater!" — lebhaft erhob er bie Hand aus bem firschroten Mantel hervor. "Nicht gegen ihren

Willen dräng' ich. Wenn sie noch Ausschub wünscht, — wohl ist es schwer zu tragen! — Doch alles geschehe nach ihrer Neigung."

"Dank!" hauchte sie. Und ein Blick — ber erste! — fiel auf ihn: ber war aber freundlich, ja warm. "Er — er ist so gut!" bachte sie und errötete ein wenig, wie sie sich darauf betraf, daß ihr Auge mit Wohlgefallen ruhte auf seinen jugendlichen wohlgebildeten Zügen.

"Nein, Freund Abhal!" fiel da eine herbe Stimme ein. Der Bruder hatte in hastigem Eintreten jene letzten Worte vernommen. Er warf das von Regen triesende Bärensell, das er über Kopf und Schultern gezogen hatte, auf eine Bank neben dem Herbseuer und strich sich das zottige dunkle Haar aus der Stirne. "Nein! Nicht also, sag' ich. Nicht stels alles nach ihrer Neigung! Du verdirbst dir in der Braut schon das Sheweib. Nach deiner Neigung alles, sobald sie in deinen Schuh getreten. Und vorher: — nach der unsern, ihrer Schwertmagen!"

"Ihr Bater ist ihr Muntwalt," entgegnete ber Bräutigam, "nicht du, Alfhart." Und er führte das Mädchen an der Hand an die Stusen des Hochsites und half ihr von da aus hinaussteigen zu dem König.

Der wandte der Tochter das ehrfurchtgebietende Antlitz, umrahmt vom schönen weißen Haar und Barte, freundlich zu, zog sie, den braunen, goldgestickten Mantel zurückschlagend, nieder zu sich auf die Bank zu seiner Rechten und streichelte ihr liebevoll die Wange; zärtlich küßte sie ihm die kosende Hand; das Gewölk wich zusehends von ihrer Stirn: innerer Friede überkam ihre Seele hier, in dem starken Friedensschutz des Hauses, neben dem treuen Bater; sie fühlte, — ohne hinzublicken — wie freudig stolz des Verlobten Augen auf ihr ruhten: "Wie lieb er mich hat," sagte sie zu sich selbst.

Aber Alshart grollte und schalt in ben bichten Rundbart hinein. "Ja, leider hab ich der Thörin nichts zu gebieten. Ich hätte längst ein Ende gemacht dem SichZieren und Sträuben, nachdem der reiche Brautschat bedungen und richtig bezahlt war. — Auch heute wieder!"
suhr er lauter sort. "Wie lange ließ sie den Verlobten hier unten warten, derweilen sie oben in die Windwolken hinauf träumt. Das war nicht so früher. Nicht bevor . . !"
Er brach mürrisch ab und machte sich lärmend an dem Feuer zu schaffen, ein Scheit aus dem neben dem Herdstein ausgeschichteten Hoch lohend emporstoben. "Du bist erstaunlich geduldig, Schwager, solang zu warten!"

"Ich ertrage das Warten, weil ich weiß: ein Königswort steht sest. — Und sest auch" — sprach er lauter, das Auge scharf auf Alswit richtend, "einer edeln Jungfrau bräutliche Treue: — es komme, was da mag."

"Auch komme, wer da mag?" rief Alshart, sich rasch von dem Feuer umwendend nach den dreien. "Habt ihr von Zauberliedern nie gehört und von Runen der Bethörung? Ruchlose Männer, unheimliche, sagt man, schweisen unstet durch die Lande, unter dem dunkeln Mantel die Harse, im dunkeln Herzen die böse Lust und . . ."

"Schilt nicht," unterbrach ber König, "mit kaum verhüllter Meinung unsern Gastfreund. Ich duld' es nicht. Unedles hab' ich nie an dem vermerkt." Alfvhit sah mit einem warmen Blick des Dankes zu dem Bater hinauf.

Da rief ihren Namen eine matte, aber gar wohllautreiche, liebliche Stimme: sie drang aus dem oberen Stockwert herab, aus dem Schlasgemach des alten Paares, in das aus der Halle eine Wendeltreppe durch eine — jetzt geöfsnete — Fallthüre hinaufsührte. "Die Mutter! Ich komme, liebe Mutter!" Und eilig huschte sie hinweg, die Stufen der Treppe hinauf.

## VII.

"Gut, daß sie sort ist," grollte der Bruder, ihr unwillig nachblidend. "So kann ich freier reden. — Ich warne dich, Bater, und dich, Schwager, vor diesem geheimnisreichen Gast. Er kam, niemand weiß, von wannen? Er geht, niemand weiß, wohin? Hoch über den Bergen, sagt er, liegt seine Heimat: Windheide heiße sie. Wer war je in Windheide? Ein Stalde will er sein . . ."

"Er ist es," sprach ber Alte. — "Niemals hörte ich

herrlicher harfen!" fiel Abhal bei.

"Wohl! Aber an welcher Könige Sof lebt er? Auf welches Farls Fürsprache beruft er sich? Sprach er je von Gaben, die er empfangen, von Sarfenlohn? Wies er jemals Rette ober Spange, Die er geschenkt erhalten? Bom Sarfen ohne Gabe lebt auch ber beite Stalbe nicht! Sein schlichtes Gewand, ber fturmverwetterte bunfle Mantel, ber regenzerweichte Schlapphut - auch bei unfern Festen legt er fie nicht ab! - fein ftilles, verhaltnes, nichts berlangendes Wefen: - eitel Sochmut ift's. Er ift nicht wie wir andern, auch nicht wie andere Stalben. Das ift verbächtig! Ich mag bie Manner nicht, die gar fo eigen find. Die Schwermut, die über feinen Augen traumt, fie ist wohl Selbstzeugnis alter Schuld. 3ch mag bie Männer nicht, die, glauben fie fich unbelauscht, leife vor fich bin feufgen. Er ift nicht gebeuer, Diefer Wandergaft! Und haft bu, ber ringverlobte Brautigam, es nicht verfpurt.

- feltsam, daß ich bich mahnen muß! - wie er bie grauen Augen, Die bohrenden, nicht lofen fann von jenem blonden Saupt? Wie ihr nur seine fühnen, wilben, nie erhörten Beisen gelten, voll Tener und Trauer zugleich? - Ihr Feuer reißt bin, ihre Trauer erzwingt Mitleid. Wie er bei bem Ausklang bes Liebes nur nach ihrem, nicht nach bes Königs! - Beifallsblicke fucht? - Und fie! - Nun, Abhal! Saft bu wirklich nichts gemerkt? War fie früher schämig beiner Werbung ausgewichen, wie ber Jungfrau ziemt . . -, fie war boch nicht unnahbar gewesen wie bas Firn-Gis bes höchsten Bergs in Morge. Sie liebte bich - ober fie mar bagu auf bestem Bege. Und nun! Seit Er über jene Schwelle trat, seit fie ihn harfen hörte, - nun meidet fie dich, wo fie fann. Und fann fie beine Rahe nicht meiben, fo meibet fie boch beinen suchenden Blick. Übles ahnt mir! Roch fage ich nicht mehr: aber ich mache! Beim Strahle Thors. Soll bie Lilie von Alfadal eines megfahrenden Rlimperers werden? Bahren Bater und Bräutigam nicht bas einne Recht und bes Mädchens Ehre, jo . . . "

"Genng!" rief Abhal. "Ich bin nicht blinder, aber vertrauenber benn du. Ich bane fest auf Alswhit, die Wahrhaftige. Und auch von ihm, der mir wert geworden, erwarte ich nicht Arges. Zwar sühle ich längst, wie es ihn zu ihr zieht mit unsichtbaren Banden. Schelt' ich ihn drum? Wen zieht es nicht zu ihr? Den Göttern hab' ich im Gebet mein gutes Recht zum Schutz empsohlen. Allein auch auf Erden — du magst Recht haben! — soll etwas geschehen. Vielleicht kommt ein offnes Wort drohenden Schmerzen — auch sür ihn! — zwor. Sobald er wiederstehrt, stelle ich ihn. Ich srage ihn. Entweder er sagt Nein, — dann glaub' ich ihm. Oder er bejaht, daß meinem Recht wie meinem Glück Gesahr droht, — nun,

dann wird das Schwert rasch zwischen uns entscheiden. Zum Holmgang, auf Tod und Leben, ruf' ich ihn."

#### VIII.

Strahlend schien am andern Worgen die Sommerssonne über Land und Strom und Fjord und die blaue See. Das Gewölf bes vorigen Abends war verflogen.

Roch lag der reiche Tau funkelnd auf dem im Frühwind schwankenden Grase des Angers vor dem Königshof und schon wandelte Alsvhit dem Markwald zu. Gilend schritt sie den schwalen Wiesenpsad dahin — das lange weiße Gewand dis hoch über die Knöchel hebend. Rur einmal hatte sie Halt gemacht und ängstlich über die Schulter zurückgeblickt nach der Thüre der Psahlumhegung des Gehöftes: niemand solgte ihr.

Run flog fie babin; Sehnfucht zog fie.

So bemerkte sie nicht, daß, balb nachdem sie umgeschaut, aus der sacht und nur wenig geöffneten Zaunpsorte ein Gewaffneter schlüpste, der ihr folgte; vorsichtig, von

weitem und gar balb auf einem anderen Wege.

Denn während sie den Wiesenhang hinab stets abwärts gegen die Strommündung und den Fjord hin trachtete gen Süden, schlug er weiter landeinwärts einen Psad ein, der gegen Südwesten ablenkte und im Bogen — vorbei an dem Hof Eirikrs, eines König Alf untergebenen Jarls — ebenfalls an die Strommündung führte, aber über bewaldete steile Felshöhen, deren Vorsprünge und Bäume ihn verborgen haben würden, hätte die Verfolgte auch diese Richtung ins Auge gesaßt. Allein sie sah nicht mehr um: es zog sie unwiderstehlich in den Wald.

Alsbald hatte sie die ersten Eschen und Tannen erreicht: sie neigten, vom sansten Morgenwind gebeugt, wie huldigend vor ihr die hohen Häupter. Derselbe Kosewind trug ihr den Dust der Waldblumen entgegen: sie sog ihn ein mit Dank: sie wußte freilich nicht, wem danken? Aber der Dust war so süß.

Von der höchsten Esche stiegen bei ihrem Nahen zwei Raben auf: die hatten sie schon von weitem erspäht und, sich kurz waldeinwärts wendend, mit lautem Krächzen verskündet: dann, wie sie heranschritt, sie aus klugen Angen wie einverstanden betrachtet; nun setzen sie sich — langssam, gar nicht erschrocken — in Bewegung und klogen jenem steilen Felsenpsade zu. — —

Einige Schritte weiter begrüßte sie ein melobischer, ein slötender, ein seierlicher Sang: auf dem hohen Hagedornbusch an dem Waldweg saß ein schwarzer Bogel mit goldgelbem Schnabel: er wiegte sich auf dem schwanken Gabelwipfel des Strauchs und sang ihr laut und lauter entgegen: ganz zutraulich blieb er sitzen, als sie dicht an ihm vorüber schritt.

"Dank bir," flüsterte sie bem Vogel zu, "Schwarzamsel, die du vor allen Waldsängern Obhin lieb und geheiligt bist. Guten Angang — schönen Ansang gewährst du. Mache mir Obhin geneigt, den Gott der frühen Wege — und der geheimen."

Sie war vorüber — bie Amsel sang ihr, noch lauter flötend, nach. "Wer Vögleins Wort verstünde!" seufzte sie und eilte weiter.

Allmählich war die Morgensonne so hoch gestiegen, schon brangen ihre Strahlen heller in den Wald: sie vergolbeten bas weiche grüne Moos, bas sich schwellend der Jungfrau leichtem Tritt entgegenzubrängen schien: und würziger Dust zog durch den Wald von den Tannen, deren Stämme unter dem warmen Licht rot erglänzten.

Das Mädchen holte tief Atem: der Waldesduft dehnte ihr die junge Bruft: es ward ihr so ahnungsvoll, so reich und selig zu Sinn: "Der Wald ist doch das schönste Königreich! Freilich: ist Odhins Reich! Da muß er wohl herrlich sein. — Waldkönig ist Odhin. — Wie mag Odhin aussehen? Ich meine . . . Aber rascher — rascher! — Bu ihm!" Und sie bestügelte wieder den Schritt.

Nun erreichte sie das User des Flusses, der sich, den Wald von Nord nach Süden durchschneidend, in den Fjord ergoß: ohne Rauschen, ohne Wellenschlag, zog der breite, starke Strom dahin, ruhig — wie die Notwendigkeit.

Hier, wo der Pfad auslief an das Ufer und eine sandige Anlände, war der Urwald ein wenig gelichtet; die Sonne erhellte freundlich die Blöße: aber sie vermochte nicht das Schissicht zu durchbringen, das dichte, schwarzgrüne, das vom User an weit in den Strom reichte, über Mannes Höhe ragend und die tiesbraunen Blütenwedel ernst. ahnungsvoll wiegend.

Mitten in biefem Schilsfeld war an das Ufer gezogen, von dem wogenden grünen Röhricht verdeckt, ein seltsames Fahrzeug: aus einem Eichenstamm durch Feuer und Keilsichlag gehöhlt, ein Eindaum, hochbordig, schmal, mit spitzulausendem Borderbug, mit breitem, schwerem Hintergransen. Der Kahn war wohl alt: vielsach zeigten die Wände Flicklöde; Wassermoos wuchs, tief dunkelgrünes, an diesen morschen Stellen; durch die mittelste Ruderbank war eine schlanke Tanne, der man den grünen Wipselgelassen, in den Kiel gepflöckt: ein Segel aus schwarzem Leder hing schlass daran herab.

Auf bem hinteren Gransen, ber auf ben Sand gezogen war, saß ein Mann, ben harrenden Blick bem Waldpsab zugekehrt.

Scharf hob sich ber Umriß ber Gestalt in hut und Mantel und mit dem langen Speer über der Schulter ab von der lichten, hellblauen Luft da hinten auf dem Strom und weiter abwärts auf dem Fjord.

Noch bevor die Jungfrau sichtbar geworben — schon bei dem Ruf der beiden Raben — war der Wartende aufgesprungen: er ging ihr entgegen, wie sie nun sichtbar ward zwischen den Eschen und Sichen: sein bedächtiger Schritt hastete nicht, aber er stockte auch nie: er schwebte immer gleichmäßig dahin.

Ein rotes Eichhorn, neugierig, nach der Tierlein Art, aber auch vorsichtig und scheu, sprang vom Flusse her hinter ihm drein von Wipsel zu Wipsel, nie an die Erde rührend; leise sprang es, leicht, unhörbar.

# IX.

"Wegwalt!" flüsterte das Mädchen, als sie beisammen standen. "Ich wußte wohl, — Ihr würdet hier auf mich warten. Deshald . . sam ich. Aber . . es ist das letztemal." — "Es ist das letztemal." Er holte unter seinem Mantel weiße, seltsam dustende Blumen hervor — nur ganz wenige — und reichte sie ihr. "Wie schön! Wundern gleich! Nie sah ich ihresgleichen! Wo wachsen sie?" — "Über den Bergen. In meiner Heimat."

Er schritt voran, bem Schiffe zu; wie willenlos folgte sie; er wies auf ben breiten Bord: sie ließ sich leicht barauf

nieber; er blieb bicht vor ihr stehen und bengte sich zu ihr herab, auf seinen Speer gebogen; sein Wirrbart flog im Winde.

Das Eichhorn war den Schreitenden gefolgt, hoch über die Wipfel hin; es lugte und blinzelte jett von einer dichtbelaubten Esche auf sie hernieder, den ganzen Leib versteckt hinter einem dicken Aft: nur der kleine Kopf mit den langbebüschelten leishörigen Ohren ragte darüber hervor.

"Es ist . . zum allerletztenmal, daß ich hierher komme," slüsterte sie, die Augen senkend und tief atmend.
— "Ihr habt es gesagt." — "Denn . . . wir müssen scheiden. Scheiden für immer. In wenigen Nächten . . . Sie rüsten den Brautlauf. Und dann . . . nachher! . . . Niemals will ich Euch wiedersehen, Eure Stimme nie mehr hören. Bersprecht mir daß!" Üngstlich, slehend schlug sie die zagenden Augen zu ihm auf.

"Warum ?"

"Fraget nicht! — Ihr wißt, warum. Unrecht war alles, was ich gethan." Und sie bedeckte die Augen mit ben Händen.

"Und was habt Ihr gethan — bisher? Ihr fandet Gefallen an des Fremdlings Harfenspiel und Lied, dann auch an seinen Worten. Die andern störten Euch, störten uns. Sie blicken mit Mißtrauen. Ich bat Euch, hierher zu kommen — in den stillen Wald, — wo nicht jedes Wort gehört, gerichtet wird, wo ich freier, mächtiger harsen kann als in der engen Halle. Und du — du kamst, Königskind. Owie mich's beglückte! Ich gab dir Blumen, gab dir Lieder. Du gabst mir sanste Blicke."

"Ich gab Cuch mehr!" hauchte sie, und senkte tief errotend das schmale blasse Gesicht.

"Ja! Noch eines gabst du mir: Mitseid! Denn als ich tam Abschied zu nehmen — für immer! — und dir

— zum Abschied — sagte, ich hätte heiße Qual um dich gesitten, daß ich aber nun diesen Wunsch nach dir — den ersten und einzigen all meines Lebens! — überwunden und erstickt und erwürgt und begraben und damit alle Glückeshoffnung meiner Seele, — da — o seliger Augenbsick! — da sahst du mich ganz erschrocken an und unter Thränen sprachest du: "Leidest du? So will auch ich meinen Teil davon haben. Du sollst nicht allein leiden." O das war so groß von dir und so selig für mich! Und es war und blied alles, was du mir gegeben. Freisich: dies eine Wort, — es weckte ihn wieder aus, den betäubten Wunsch, den ich glücklich gemordet zu haben gewähnt. Aber er war ja nicht tot. Denn ewig ist die Liebe."

"Und eben das ift meine schwere Schuld! Ihr errietet, daß . . . daß auch ich nicht Euer entbehren kann! Ober doch — kaum werde Euer entbehren können!" — verbesserte sie erschrocken.

Da leuchteten fie auf, die grauen Augen!

"Du hattest das nie gesagt — bis jett! Ich danke dir für dieses Abschiedswort; das letzte Wort war das beste." — "Abschied?" — "Du hast ihn ja geboten!" — "Ach, muß ich denn nicht? Aber sprecht — nachher — wann — wann ich nun . ." — "Des andern Weib geworden, willst du sagen." — "Was werdet Ihr dann beginnen? Wohin werdet Ihr gehen?" — "Heim." Da sank ihm das Haupt: er stützte das Kinn auf die beiden um den Speer geballten Fäuste.

So schwer, so herzerschütternd klang das Wort: sie mußte in sein Anklit schauen; das sah zum Sterben traurig aus; es zuckte um den bärtigen Mund. "Wo ist Euer Heim?" — "Vern!" — "Wie ist es?" — "Einsam." — "Was werdet Ihr dort beginnen?" — "Grübeln.

Biel benken. Zumeist an dich. Daß du so anmutig bist. Und daß es besser wäre, du und ich und die Welt wären nie geworden. Denn ihr Wesen ist Weh. Kurz ist die Freude, ewig ist der Schmerz!" — "Aber — Eure Harfe?" — "Ich zerschlage sie. Wißklang ist alles." — "Nicht, nicht! — Und wer wird um Euch sein?" — "Biele und — niemand! O sieh, das ist das Argste: die Einsamkeit! Die da drinnen, mein' ich, im Herzen. Ich kenne viele: — wer kennt mich? Wer weiß es, welche Liebeskstülle hier drinnen flutet, — welch' werkeisrige Güte sür alle — alle Guten: — grenzenlos! Schwere Sorgen wuchten auf mir: denn: — du magst es jeht wissen: es ist ja alles vorbei! — ich bin nicht ein armer, wegsahrender Skalde: ich bin ein König."

"Es überrascht mich nicht!" Sie sprach's mit leuchetenden Augen; der Stolz auf den Freund verklärte ihr

Antlit: es ließ ihr schön.

"Weit ist mein Reich und viel bedroht von starken Feinden. Tag und Nacht hab' ich zu sorgen — ich allein —: benn, glaub' es, es ist nicht geprahlt; — die um mich sind nicht ganz meinesgleichen." Er sagte das ganz schlicht. — "Wer ist euresgleichen?" — "Du! Du allein! . . . Bergieb, ich schweige ja schon wieder! — In all' den Kämpsen sehn' ich mich so heiß, so schwerzlich, dies müde, gedankenschwere Haupt manchmal zu verruhen an einem treuen Herzen, hier auszuatmen von Sorgen, wie sie so schwerzlich, sogroß, so herrlich: — es ist dem sichern Untergang geweiht."

Mit einem Schrei fprang fie auf vom Bord bes Schiffs:

"Und du? Und du?"

"Ich überlebe nicht die Meinen und mein Reich." — "Du stirbst? Du willst sterben?" — "Ich muß. Und ich

will." — "So laß mich mit dir sterben! Du solltest mir nicht allein leiden: — du sollst auch nicht allein sterben. Nimm mich mit in all' dein Weh, in deine Größe und in deinen Tod." Und flehend schlug sie die Augen, slehend hob sie beide Hände zu ihm auf. Da richtete er sich hoch empor: er warf das Haupt in den Nacken; Siegesfreude, hohe Wonne strahlte aus den bisher so schwermütigen Augen: er umschloß mit der Rechten ihre beiden Hände an den Knöcheln und zog mit sanster Gewalt die schlanke Gestalt an seine Brust.

Rur einen Augenblick ruhte fie bort.

Dann schob er selbst sie leise zurück, sah ihr zweiselnd in die Augen und sprach ernst: "Bedenk' es wohl! Nicht ich habe dich gebeten: — du selbst! — aus freien Stücken sprachst du dies Wort. Es ist ein schweres Wort. Wirst du es tragen, wirst du's halten können?"

Sie zuckte zusammen: sie schloß unter seinem fragenden Blid bie Augen: sie brudte die Linke vor die Stirn: "Oh ihr Götter ber Pflicht, bes hauses und ber Treue!"

"Siehst du!" sagte er traurig und ganz sanst, und ließ ihre Rechte los. "Siehst du, Kind: du kannst es nicht! — Leb' wohl!"

"Nein," rief sie, die Hand von den Augen reißend und ihn voll anblickend, "du sollst nicht leiden um mich und nicht allein sterben! Das Weh um dich — das Erbarmen — zerreißt mir die Brust. Ich will dein Leid und will dein Schicksaft teilen!"

"Du willst es wirklich? Du warst gewarnt: zum zweitenmale sprachst du das Wort! Wohlan denn, Gesliedte, so solge mir: — sogleich. Dies Schiff — es segelt rasch. Bald trägt es dich in mein Neich. Komm!" Und erglühend saßte er sie an dem Arm. — "Nein, o nein!" rief sie und riß sich, leise schauernd, los. "Ich muß erst

bem Bater, — ach ber Mutter noch einmal ins Antlit sehen." Er furchte die Stirn: "es wäre jett so sicher! — Doch, ich bränge dich nicht. Es sei! Wann darf ich dich hier erwarten? Denn aus der Halle könnte ich dich nicht ohne Gewalt . . ." Sie schauderte nun noch starker zusammen: "D nein! Niemals um solchen Preis! Kein Tropfen Blut um meinetwillen! — Ich will — ich werde . . hente um Mitternacht — die Meinen sind alle zum Abendschmaus gesaden in die Halle des Jarls Eirikr — dort zwischen dem Wald und unserm Hof — so kann ich seicht . . ." — "Wohlan. Mitternacht ist, wann Örwandils Stern gerade über dieser hohen Esche steht: — du siehst ihren Wipsel von deinem Gemach aus. Um Mitternacht also! Meine Braut — mein ewig Weib!"

Er schmiegte sie sanft an sich, er wollte sie küssen: aber bebend, zusammenknickend entzog sie sich: er schonte ihrer: er ließ sie aus seinem Arme gleiten.

Schon schwebte fie hinweg.

Der Wanderer stieg in sein Schiff: da sah er, wie ein rotes Sichhorn in raschem Rennen über das Waldmoos hin davon schoß. Er blicke ihm nach: "Loki," nickte er seise. "Der Schleicher hat wieder einmal gesauscht. Nun wissen es bald alle Götter und Göttinnen. Desto besser! Sie können sich nicht früh genug darein sinden. — Um Mitternacht!"

Noch einen heißen Blick warf er ber schlanken Gestalt nach, wie sie in anmutvollem Schreiten unter ben fernen Bäumen verschwand. Nun stieß er mit dem breiten Ruder ben Einbaum vom Usersand ab, schob dies in die Wiede aus zähem Weidengeslecht — in dem eingebohrten Rundloch links vom Steuergransen — und blies kräftig in das dis dahin schlaff an dem Mast herabhängende dunkle Segel: sofort füllte dies günstiger Fahrwind — Nordwind — vom Lande her und stolz rauschte das rasche Fahrzeug, mit dem spizen Vorderbug das Wasser so leicht durchschneidend wie der Abler die Luft, hinaus durch den blauen Fjord und in das offene Meer.

## X.

Balb barauf schritt Obhin, von Mibhgarbh her aufsteigend, die Regenbogenbrücke hinan; auf der obersten Wölbung traf er Heimball, der, Horn in Hand, scharf ausspähte nach Osten. "Gut, daß du heimkommst, König von Asgardh," begrüßte ihn der Wächter. "Bald, mein' ich, werden sie wieder heranrasen, die langen Lümmel. Es dringt verworrener Lärm aus Riesenheim. Sie rüsten schon lange; und diesmal mit Macht." — "Wir aber

sind gerustet immerdar, Freund Allwach," erwiderte er, an ihm vorüberschreitend, mit Lächeln.

"Nun," bachte ber Treue, ihm nachblidend, "bas war boch wieder einmal Sonnenschein auf ben lange so bers bufterten Zügen." —

Raschen, freudig bewegten Schrittes durchmaß Obhin den Eschenwald vor seiner Halle; als er näher kam, sah er auf der obersten Stuse des Anstiegs vor der Thüre Forseti stehen und Wara; sie beugten sich vor und schauten eifrig aus. "Loki war slink — nach seiner Art," sprach er ruhig vor sich hin. "Jetzt droht mir ein Kampf — zäher, verdrießlicher als mit allen Ungetümen von Jötunsheim. — Den könnten Schwager und Schwester sich sparen. — Sich und mir!" Sowie er die unterste Stuse erreicht hatte, slog die Schwester ihm entgegen, hing sich mit beiden Hatte, slog die Schwester ihm entgegen, hing sich mit beiden Hugen. "Bruder," rief sie, "mein Bruder, — sage, bitte, sag': es ist nicht wahr: Loki log, wie er liebt."

"Was soll nicht wahr sein, Schwesterlein?" fragte er ruhig, eine Stufe höher mit ihr steigend. — "Das. . . . das Entsepliche! Das ganz Unmögliche!" — "Wenig ist ganz unmöglich," meinte er und stieg höher. — "Du — du selbst! — sollst — das Recht der Ringe brechend — du selbst sollst jene Königstochter rauben wollen!" — "Nicht rauben!" — und nun stand er vor Forseti. "Freiswillig solgt mir Alsvhit und wird mein Weib." — "Nimmermehr!" riesen beide Gatten zugleich.

Er zog, gereizt, ein wenig die Brauen in die Höhe, indem er die Thure seiner Halle aufstieß: der Abler da oben begrüßte ihn mit freudigem Klügelichtag.

"Tretet ein. Wollt ihr nun einmal vergebliche Worte reden, so redet sie nicht da draußen: — Loki ist wohl wieder um die Wege: — scheltet mich, wo ich allein es höre." Sie folgten ihm: er warf die Thür ins Schloß, lehnte ben Speer an die Wand, legte Hut und Mantel auf die Bank neben dem Hochsitz und sprach: "nun hebt an; ihr habt Zeit zu schelten bis . . nah an Mitternacht." Und wieder begann er, die Halle auf und nieder zu schreiten: sest, in sestem Entschluß, waren die Lippen zusammengedrückt.

"So spricht Odhin sonst nicht zu seiner Schwester," begann Forseti, dem Schreitenden mit den ernsten Augen solgend. "Der Klang seiner Stimme schon verkündet: er weiß, er ist im Unrecht." — "Ich kann's nicht glauben!" ries Wara. "So wenig ich Loki glaubte. Wie zuchte mir das Herz zusammen, als der vor die beim Mahle versammelten Götter trat und frohlockte: "Freut euch, Asen und Assinnen all'! Bald nun führt der König sie euch zu, die so lang von euch für ihn ersehnte Gemahlin. Aber nicht der edeln Asinnen eine — auch — nein, Freia! — erglühe nicht vor Freude! — auch keine der wonnigen Waninnen oder der milchweißen Elbinnen: eine Menschenmaid hat er sich erkoren. — Und — höret es, und schmäht fortab nicht mehr Loki, durchbricht Er Recht und Verträge! — Odhin raubt eines andern ringbedingte Braut." — "Uch Bruder! hättest du dieser Worte Wirkung gesehen!"

Er zudte leicht die Achseln: "Ich tenn' ihn, der Göttinnen Dunkel. Ich werd' ihn brechen. Sie werden's lernen, der Menschentochter dienen, die meine Gemahlin."

"Richt boch!" entgegnete Forseti. "Richt die Göttinnen:
— die Götter zürnen am schwersten." Er suhr herum:
"sie sollen's wagen, mir zu troten! Euch alle zusammen bezwing' ich."

"Sie troben nicht: sie trauern. O hättest du den Gram gesehen, der über Thors, deines Treuen, sonst so frohe Züge schattete! Traurig blickte er auf den Hammerin seinem Gürtel und sprach: "nun werf ich bich, Miölnir, in die tiefste See! All-Weiher, du bist entweiht, der du die Treue sestigtest und die Verträge. Die Treue war beine Stärke."

"So wird jener Speer bort allein fortab ben Riefen wehren."

"Oh und hättest du," klagte Wara, "erst Lokis schabenfroh Gesicht geschaut. Thor, dessen Söhne: Modi und Magni, Tyr, Freir, alle Götter drangen in ihn, mehr, alles zu sagen, den Namen, die Heimat der Jungfrau. "Nenne sie," groute Thor, "und mein rascher Blit kommt dem Kühnen zuvor, mag mich sofort dann der König durchspeeren."

Allein lachend schüttelte Loti bas rote Gelod:

"Behüte! Ich verrate nicht glückliche Liebe," und verschwunden war er. "Sein Frohloden mag dir zeigen, wie verberblich bein Beschluß." — "Er beeilte sich sehr," bestätigte Forseti, "deine Schuld vor allen zu verfünden."

"Es ist nicht das," lächelte Obhin grimmig vor sich hin. "Du thust ihm zu viel Ehre an! ich kenne ihn besser: er wollte mich unwiderruslich binden. Die Götter sollten's wissen, sollten toben, damit ich mich schämen müßte, träte ich zurück: — aus Schen vor ihrem Tadel, etwa gar aus Furcht: — vor Thors Hammer und Tyrs und Freirs Schwertern! — Unnötige Sorge, Schlausops! — Als ob ich jemals von ihr lassen könnte!"

"Also du erkennst," sorschte Forseti, "der Arge freut sich, weil dein Borhaben . . .?" — "Zwist in Asgardh schafft und Ärgernis. Gewiß!"

"Nicht nur beshalb! Zumeist weil . . . boch davon noch nicht! Ich will dich jetzt nur erst fragen: ist es edel, ist des Gottes würdig, was du da thust? Es war wohl nicht schwer, dem Sterblichen die Maid abspenstig zu machen, wenn ein Gott, wenn der Götter größter, ihr ins Ohr raunte: "Komm! Folge mir und werde Asgardhs Königin."

"Du irrst, Schwager!" rief ber Gescholtene sunkelnben Blicks. "Das ist mein Stolz und meines Herzens süßeste Freude: nicht den Gott, — den armen Wanderer gewann sie lieb: dem wehbeladenen, vom sichern Untergang bedrohten Sterblichen wollte sie folgen. Wegwalt wird sie entsühren — und erst hier — seht, ihr zagen Seelen, das ist schön! — erst hier soll sie erfahren, wes eigen sie geworden. It das nicht groß?"

"Ja, das ist groß," antwortete Forseti ruhig. "Denn es ist ein großer Frevel."

Rasch, zornig wandte sich Odhin gegen ihn. "Hüte dich! Ich warne. Mich magst du schelten, — nicht sie! Ich dulbe kein Wort wider sie." — "Auch sie ist schuldig," suhr der Bedrohte surchtlos sort. "Aber ruchloser ist deine That." — "Nein, des Weides!" rief eisrig Wara. "Nicht Odhin ist dem Vater Gehorsam, nicht Odhin dem Verslobten Treue schuldig. Und wild tobt in den Abern des Mannes das Blut. Sie aber . .!" — "Schweig!" dröhnte da Odhins gewaltige Stimme. "Ein Wort gegen sie und niemals mehr sollst du mein Antlitz schauen."

"So maßlos liebt er sie!" wehklagte Wara und rang die Hände. "Ja," sprach Forseti erschüttert, "um sie will er dich verstoßen, dich, die er mehr als alle Wesen geliebt."
— "Ich schwester mit ihrer weichen Stimme. "Denn weh um das Weib, das, fortgerissen von des Mannes Werbung wie von einem Feuerstrom, des Rechtes, der Sitte, des Hauses heilig hegende, schwese Were verließ! Sie wird verbrennen: — zugleich mit seiner Glut." — "Thörin!
— Ewig ist Odhins Liebe." — "Sei es. — Meinst du, sie wird je — auch in deinen Armen! — vergessen können

bes Unrechts, bas fie jenem gethan und ben Eltern, bie fie getäuscht?"

"Sieh auf Hilbe. Sie folgte dem Geliebten, der ihr den Bater erschlagen und erschlug den Bruder dazu. Glaubst du, Hilbe hat jemals bereut?"

Wara schwieg eine Weile, nachsinnend. Dann sprach sie: "Hilde! Die Walküre mit den goldsarbigen Augen deines Adlers! Wohl! . . . Aber weißt du gewiß, daß . . . jene so stark ist, so willenskühn bis in den Tod, ja bis über den Tod hinaus um deinetwillen?"

"Sie liebt mich." — "Es giebt der Liebe manche Art. Und manche Art der Frauen." — "Sie hat mir dann erst, als ich ihr sagte, daß ich um sie gelitten, aber überwunden habe, erklärt: nein, sie wolle auch ihr Teil an meinem Leid, sie wolle mit mir leiden." — Die Schwester senkte nachdenklich daß Haupt, mit leisem Schütteln. Plöglich rief sie: "ich muß sie sehen." Und augenblick trat sie an daß offne Fenster der Hale: schon war sie verschwunden.

Aber braußen schoß vom Himmel zur Erbe ein kleines schwarzbraunes Bögelein: so rasch, — bie Augen ber Nachblickenben vermochten bem Fluge nicht zu folgen: benn schnell fliegt sie, wann es ihr eilt, die schwirrende Schwalbe.

## XI.

"Wir sind allein," begann nun feierlich Forseti. "Nun kann ich sie aussprechen, jene letzten, jene furchtbaren Gebanken, wie sie kein Weib erträgt." — "Wein Weib Alsphit wird auch das Furchtbarste ertragen." — "Nie wird sie dein Weib: — nur deine Buhle." — "Ver-wegener!" schrie Odhin, riß den Speer von der Wand

und zückte ihn wider jenen. — "Stoß zu. Es wäre nicht das erstemal, daß ein frevler Speer das Recht durchbohrt: ist es daran gestorben? Mich magst du töten, — nicht das Recht. Mich kannst du verstummen machen, nicht die Stimme, die in dir selbst vernehmlich spricht: Odhin, du frevelst."

Mißmutig warf er ben Speer in die Ede; nach einem kurzen Blid auf den Schwager begann er wieder die Halle zu durchschreiten.

"Du kannst nicht leugnen," hob der andere unbeugsam, unabschüttelbar an: "das Königskind ist dem Königssohn nach Ringrecht verlobt. — Er zahlte dem Bater den Muntschatz: das Gewicht der Braut in eitel Gold." — "Sie ist nicht schwer, die Schlanke!" höhnte der Erboste. — "Du kannst nicht leugnen: der Berlobte hat ein unantastder Recht auf sie." — "Aber keins in ihr." — "Du kannst nicht leugnen: nach dem Recht der Menschen wird, wer die Braut eines andern bethört, so hart als wie wer ein Eheweib bethört, bestraft: mit dem Tode."

"Das Recht, das Recht!" meinte Obhin achselzudend. "Es ist balb so, balb anders."

"Ja, das Recht ist wie der Wald: es wird, es wächst, es wandelt sich, es welkt und wieder wird es: — immer wieder." — "Ei, anders ist das Recht bei Sachsmännern, anders bei Nordleuten, anders bei Asen, anders bei Menschen." — "Aber immer gilt es, da wo es gilt, so wie es gilt. Und dem Bräutigam die Braut, die ringgebundne, abloden, — das verbietet der Usen wie der Wenschen Kecht. Warum, wenn ihr nicht Unrecht plant, sagt ihr's denn nicht offen dem Vater? Du kannst nicht leugnen . . ."

"Nein, bu kannst nicht leugnen, unerträglicher Wiederholer bes Ginen Gedankens, — bem Ginen Klapperwort ber Mühle vergleichbar! — baß ich sehr geduldig bin: gegen dein Gerede wie gegen alle die Männer da unten. Wer wollt' es mir wehren, wär' ich der Jungfrau in meinem Asenglanz und meiner Asenkraft genaht und hätte die drei, die sie mir mißgönnen, mit diesem Speer auf Einen Wurf gefällt?" — "Das wäre Niedertracht gewesen." — "Forseti!" — "Und Odhin ist kein blindwütiger Bersserker. Du suchtest die seinere Lust statt der rohen: ihre Seele vor allem. Ein Frevel, rechtlos, ruchlos bleibt es doch." — "Das, mein' ich, hast du nun oft genug gesagt. Fällt dir nichts Neues ein?" — "Du hast noch das Alte nicht erfaßt." — "Langweilig ist die Wiederholung. Dürftig dein Denken."

Da richtete Forseti einen langen, warmen, bewunderns ben Blick auf ihn.

"D mein großer Schwager! Ich weiß es wohl: fo weit Gedanken ber Götter, ber Menschen, aller Befen fich behnen, fo Mannigfaltiges fie gestalten: - all' bas ift bein Reich, bein Berrichgebiet. Der Geift bes Stalben, ber fich und bie Borer in Entzuden babinreißt, ber Beift bes Weisen, ber die Runen ber Borzeit beutet und bie Rätiel ber Butunft enträtfelt, ber Geift bes Felbherrn, ber burch feine neu ersonnene Schlachtordnung fiegt, ber Beift bes Belben, ber in Rampfentzuden in bie Speere fpringt, - fie alle, biefe Beifter, find Strahlen aus ber Sonne Obhin, all biese Reiche find nur Baue beiner Ronigschaft: Mein ift nur bies Gine: Die schmale, engumbegte, blutenlose Mark bes Rechts: boch heilig ist auch fie und unantaftbar und unentbehrlich wie all' beine Ronigegebiete: und ich werde dies mein fleines Reich ichuten ohne Furcht, ohne Wanten, wie gegen jeben Berbrecher - fo gegen ыф. " — — —

#### XII.

Bevor Odhin, ber ergriffen vor ihm stand, erwidern konnte, ward die Thure leise geöffnet und Wara trat über die Schwelle.

Trauriger noch als sie gegangen, kehrte sie wieder. Doch milber war der Ausdruck ihrer Züge. "Schon zurück?" fragte Obhin. "Du hast sie gesehen? Nun, was sagst du?" — "Du hast recht, Bruder!" — "Hörst du, Schwager?" frohlockte der.

"Du haft recht, nennst du sie das anmutvollste Weib, das jemals schwebenden Schritts über die Menschenerde gewandelt. Auch der Göttinnen keine mag ihr den Kranz des Sieges nehmen aus dem goldgewellten Haar. Aber, ach Odhin! Ihre Augen . . . ."

"Sind fie nicht schön?"

"Zaghaft sind sie, scheu ist ihr Blick. — Sie sehnte am offnen Fenster, in Sinnen versunken. Wie erschrak sie, als die Schwalbe, laut zwitschernd, dicht über ihr Haupt hinflog! Denn ich mußte doch den Ausschlag dieses versträumt gesenkten Auges sehn. D Bruder: — zerrütte nicht diesen sansten Gestel! Wute nicht ihr — ihr nicht, dieser rührenden Gestalt! — den Frevelmut verbotener Liebe zu, nicht Hilbes schrankenlosen Ungestüm. Sie hat ihn nicht: — sie kann ihn nie entsalten! Reißest du dieses Geschöpf, so schrankenlosen Unrecht fort, heraus aus dem selten Grund, aus dem Boden stiller Pslichten, in dem allein sie, sanst und sinnig, gedeihen kann: — sie welkt dir rettungslos! — Nicht glücklich, — elend wird sie sein beinen Armen!"

"Das laß bu meine Sorge fein!"

"D nein, benn mich jammert der Holben, gerade weil sie so zart, ja schwach. Schon jeht scheint sie mir zu leiden, hin und hergerissen in der schwerzlich schwankenden Seele. — Sieh, mit Groll im Herzen gegen die ungetreue Braut, meines Bruders Verderberin, slog ich auß: — ihr Anblick hat mich gerührt, hat den Unwillen gegen sie in herzlich Mitseid gewandelt. Höre mich, o höre mich, Bruder, zu Ende. Nachdem ich sie gesehen, — nachdem ich — widerstrebend! — sie lieben muß, jeht klehe ich dich an, nicht nur um des Rechts, auch nicht um deinetwillen bloß — vor allem um dieser herzerweichenden Gestalt willen sleh' ich dich an —: laß ab von ihr, daß sie nicht maßloßelend wird. " — "Elend! "Sie liebt mich!" — "Daßeben . . . o zürne nicht! . . . daß glaub' ich nicht."

Er lachte stolz. "Ich weiß das besser, glaub' ich." — "Weil sie dir's sagte? Hat sie's wirklich je gesagt? Siehst du, du schweigst auf diese Frage! Weil sie dir folgen will? Ich errate nicht, was sie dazu treibt — wenigstens: ich zweisse noch. Allein gewiß — mag sie's auch wähnen! — sie liebt dich nicht!"

"Und warum nicht?"

"D Bruber: könnte sie dann so zum Sterben traurig sein? Heute — wenige Stunden, bevor sie dein werden soll? Schüttle nicht das Haupt! Ja, sie ist sterbenstraurig! Ich sah es klar: ich kann durch Weibesaugen in die Seele schau'n: es hätte, mir ihren verzweifelnden Schmerz zu zeigen, gar der beiden großen Thränen nicht bedurft, die ihr langsam, langsam über die todesbleichen Wangen glitten: sie ward ihrer nicht gewahr vor userlosem Weh."

"Das . . das faß' ich nicht. Doch, wie es fei: — ich kann nicht von ihr laffen."

"Das glaub' ich, armer Obhin, feit ich fie gefehen,

biese bleiche Königin ber Annut. Ein Mann, ber ihre Seele sein wähnt, wird wohl nicht mehr von ihr lassen — freiwillig." — "Und wer zwingt mich?" — "O Geduld, noch einen Augenblick! Deshalb ja, geliebter Bruder, hab' ich ein Mittel ausgesonnen — und — und gleich mitgebracht! — das alles, alles heilen wird: — ohne Schmerz und ohne Schuld."

"Darauf: — auf solch ein Ding bin ich begierig."

"Mis ich die Blaffe, Berzweifelnde fo vor mir fah, fagte ich mir: "o hatte er sie nie gesehen. Er wird fie nie vergeffen." Da ichog es mir heiß burchs Berg: "wenn er aber vergeffen muß? Dhne Willen? Wiber Willen? Durch Bauber, burch einen erlofenden Spruch?" Und nun fiel mir ein: - ich jubelte bei bem Gebanken! - gang nahe Alfdal, in dem Gifenberg, wohnt Goldhr, ber Amerg. ber Runenspruche, Bauberlieber jeber Wirfung fennt. hat er sie mir gerühmt, kam ich zu ihm, zerbrochen Geschmeide beffern zu laffen. Er bot mir bann wohl zum Taufch für Spange und Rette Lied und Spruch. Bas hatte ich bisher feines Baubers bedurft? 3ch befaß ben Gatten, die blühenden Rinder und meinen Stolg: ben freudigen Bruder! Aber jett, aber heute! D wenn es gelang, ben Liebefiechen zu heilen! Rein Bitten wollt ich icheuen, fein Breis follte mir zu toftbar fein. Ginen letten Blick noch marf ich auf die Weinende, die Schwache, die ber Wiberftreit ber Seele graufam bin- und bergerrte - und rasch trugen mich die Schwalbenflügel an die Bohle des Dunkel-Elben. Er gögerte tlug, er feilschte lang: - genug: bier ift ber Rauber, ber fo viel Unheil wendet."

Und mit Freude, mit strahlenden Augen zog sie aus bem Gürtel ein vieredig Stud Buchenrinde, in welches einige Runenzeilen geritt waren.

So ergreifend war biefe schwesterliche Freude, - Dobin

trat bewegt dicht an sie heran: mit kosender Hand strich er über die schwarzbraune Mantelkapuze, welche sie dicht über das Haupt geschlagen hatte: "Du Vielgetreue! Geizig ist der Zwerg: — teuren Preis magst du bezahlt haben müssen."

Unter seiner Hand glitt die Mantelhülle herab auf ihre Schultern: da stießen beide Männer Ruse schwerzlichen Staunens aus: "Wara! Beib! Dein Haar . . .?" — "Schwester, was ward aus beinem schwarzhaar?"

Sie errotete: — bas ließ ihr gar holb — und lächelte: aber boch feuchteten sich ein wenig bie bunteln Augen, als fie antwortete:

"Mein Haar? Oh — ich schnitt es ab. — Es war ber Preis, ben ber Zwerg begehrte: er schämt sich schon lange bes kahlen Kopses seines Weibes."

"Schwester! Schwester! Was hast bu gethan! — Für mich gethan." Und er schloß sie ungestüm in die Arme. — "Wenn's nur hilft!" lächelte sie unter Thränen.

Forseti aber saßte ihre Hand und sprach: "ich liebte dieses Haar — das prächtige, dunkle: — nach deinem Auge liebte ich es zumeist an dir. Aber Dank, mein Weib, daß du's geopfert: nun bleibt die Schuld erspart." — "Und auch das Weh: — beiden!" siel Wara eisrig ein. "Horch auf, mein Bruder, gieb scharf acht. Spricht einer der Liebenden den Spruch — leider" — und hier lächelte sie ein wenig — "leider muß eines von euch beiden selbst ihn sprechen, soll er wirken: sonst hätt' ich den Zauber sofort gebraucht, sowie meine Hand ihn ergriff! — spricht eines von euch beiden den Spruch, so wirkt er sogleich Vergessen, mag's der eine sich selbst oder dem andern oder beiden wünschen. Höre, wie es lautet!"

Und fie las:

"Ich, Odhin von Asgardh, Bergesse ganz und gar Dieser Liebe liebliches Leib Und leidschwere Lust! Aus immer und ewig Bersinke mein Sehnen, Als ob ich Unsel'ger Ihr Auge niemals geseh'n! Auf immer und ewig Bergess ich Alfvhit von Alsbal, Ich, Odhin von Asgardh. So soll auch meiner vergessen Aus immer und ewig

"Da, nimm, Bruber, und fprich ben Spruch und alles ift gut!"

Und fie drängte ihm das kleine Rindenstück in die Hand. Sogleich warf er es mit raschem Schwung auf den herd, wo noch ein paar Nohlen verglimmend glühten: sosort fnisterte die Rinde und schrumpfte zusammen.

"Niemals!"

"D Bruder, was thust bu!" — Sie sprang hinzu: "ach, zu spät!" — "Es war teuer erkauft, Schwager!" grollte Forseti. — "Wie konnte meine Schwester wähnen . .? So wenig kennt sie mich? Ich will dies Weib."

# XIII.

"So willst bu also freveln!" zürnte Forseti. "Ja, nachbem ausopsernde Liebe dir den Weg gewiesen, ohne Schmerz für euch beide, ohne die Qual ungestillten Sehnens für dich — durch Vergessen! — das Verbrechen zu meiden:

- tropbem beharrft bu barauf? Das verdoppelt beine Schulb!" - "Schweig', ich hab's nun fatt. - Mit bir bin ich fertig." — Doch das Recht ift nicht zu Ende mit bir." — "Du jedoch, Schwester, fannst bu's denn nicht begreifen? In steter Sorge um die Götter und die Welt verzehr' ich mich: - einsam." - "Du hast bie Herrschaft ber Welt." — "Sie ift eine Laft." — "Du haft ben Ruhm höchster Helbenschaft und tiefster Weisheit." — "Ruhm ift ein Schall." - "Du haft ber Dichtung begeisternden Trant." - "Er wedt nur den Durft nach Liebe." - Du haft treue Freunde." - "Jeder von ihnen hat ein Beib: bas beglückt ihn, nicht meine Freundschaft." - "Du haft," fiel Forseti ein, "eine Schwefter, beren Liebe . ." - "Ihrem Manne gehört, wie billig. Überall und allen bin ich ber Zweite: foll ich nicht in Einem Bergen ber erste fein? Muß ich euch, ben glüdlichen Batten, erft noch beweisen, daß es nur Gin Glück giebt in allen neun Welten: liebend geliebt zu fein? Der ärmfte Rnecht, ber aus harter Frohn für harten Beren abends heimkehrt in die moriche Schilshutte und ben fein Beib bort an die Bruft gieht: - feliger ift er benn ber Rönig von Asgardh, ber aus gewonnener Riefenschlacht ober aus ichicfalsichwerem Rate ber Götter heimtehrt in Die leere Obe biefer reichen Salle hier. In die entweichende Luft greif' ich auf bem einsamen Lager: mein Saupt, gebankenreich ober glübend von Siegesfreude, auf feine treue Bruft tann ich es betten! Bas hab' ich gegrübelt, gefämpft, gefiegt mit bem Beift und bem Ber feit mehr als zwanzig Wintern. — immer für andre, nie für mich! Ift es Unrecht, will ich auch einmal glücklich fein? Dun find' ich endlich das Geschöpf, in dem - ich fühl' es! - all mein Glud beichloffen ift - und nun foll ich entsagen, weil ber Bater Die Tochter einem andern bestimmt hat? Warum?" - "Beil es jo Recht ift." fprach Forseti. - "Und warum

— warum soll ich bem Recht gehorchen?" — "Du wie jeder: weil das Recht notwendig ist, so notwendig wie der Erundbau, der das All zusammenhält. Weil das Andere — das Rechtlose! — Wahnsinn ist, Unvernunst, Auslösung der Welt. Weil in deinem Geiste selbst ein Zwangswort zu dir spricht: "Du mußt dem Recht gehorchen!" Denn das Recht ist nicht ein fremdes Gebot, — ist deines eigenen Denkens Gesetz und Bedürsnis. Es ist dein eignes, deiner eignen Vernunst Geheiß, was dir im Recht gebietet."

"Oh, es giebt auch unvernünftig Recht. Das Recht ift nicht bas höchste in der Welt; die Wohlsahrt der Welt steht höher." — "Das Recht ist die Wohlsahrt der Welt." — "Nicht immer! Es giebt auch schäblich Recht. Schon mancher König brach das Recht der Verträge, der unertragbar gewordenen, mit dem Nachbarkönig, schon manches Volk ein alt unseidlich gewordenes Recht der Königschaft: und beibe thaten recht daran."

"Nein, unrecht thaten fie beibe. Wie thaten fie recht, wenn fie bas Recht brechen? Unrecht thaten fie, auch wenn Die Rot, Die fein Gebot fennt, fie fortriß ober ein werbenbes. junges Recht bas alte abgestorbene mit Gewalt sprengte. wie im Lenz bas neu knofpende Junglaub bas nicht rechtzeitig abgefallene Altlaub absprengt. Aber nicht, auf bag bas Reue felbstifch genieße, - auf bag ber gange Baum erhalten bleibe und gedeihe. Ja, es mag geschehen, - aber immer ift's ein Unheil! - bag Gewalt bas alte eigenfinnig gewordene Recht zwingt, befferem Recht zu weichen, ber Teil fein Recht verwirft um bes Gangen willen. aber — mahrlich! — tobt nicht Rampf von Recht gegen Recht ober von Seil bes Ganzen mit bem Recht bes Teils ober ber inneren Bflicht mit bem äußeren 3mang bes Gefetes: hier tampft lediglich gegen bas gute Recht bie boje Luft!"

"O mein Gatte, halt' an dich. Er ergrimmt furchtbar: benn er erbleicht. Schweige!" — "Rein: jet ist Reben

Bflicht und Schweigen Unrecht."

"Böse Lust?" wiederholte Obhin langsam mit schwer verhaltenem Zorn. "Gut, schilt so meine Liebe. Es durchbrach dein künstlich Rechtsgeflecht schon mancher Sterbliche um seiner Liebe willen: und ich, der Gott . .?"— "Du darsst es nicht. Gerade du nicht, Obhin. Du am wenigsten!"— "Weshalb? bin ich geringer als . . .?"— "Nein, größer als alle. Gerade darum! Und weil du klarer weißt als wir andern ahnen"— er trat nun dicht an den Heißerregten, legte ihm die Hand schwer auf die Schulter und sprach seierlicher als je zuvor: "wann und warum dereinst die Götter untergehn."

Obhin fuhr auf: heftig schüttelte er bie aufgelegte

Hand ab.

"Weh, nun kommt das Lette, das Furchtbarste!" stöhnte Wara in ben Streit der Männer. — "Ich hätte dir es gern erspart, mein Weib! Du kamst zu früh zurück."

"Ja," rief Obhin laut, "ich weiß es. Die Schuld!
— Die Schuld, sie macht die Götter dämmern und die Welt vergehn. Und ich weiß auch: solang Odhin nicht von Schuld befleckt ist, bricht das Ende nicht herein. Und ich weiß auch, diese That wird Odhins erste Schuld und eine so schwere, daß schwerere kaum gedacht werden mag ohne Word. Und doch, — Forseti, hör' es nur, du ewig Kühler! — wüßt' ich gewiß, gleich nach dem ersten Kuß, den ich auf dieses Weibes Lippe drücken werde, geht das AU in Flammen auf: — hör' es, Forseti: ich küßte ihn bennoch, diesen Kuß!"

"Das ist Wahnsinn!" rief Wara händeringend. "Hör' ihn nicht, mein Gemahl."

"Nein, feine Beschönigung," fprach Forseti, sich boch

aufrichtend. "Das ist nur das höchste Maß bewußten Frevels! — Komm', mein Weib. In dieser Halle ist meines Bleibens nicht mehr. Ich habe hier gethan, was ich konnte, die Unthat zu verhindern. Jetzt beginnt mein Amt anderswo!" Und er ergriff Wara am Arm und schritt gegen die Thüre.

Aber Obhin vertrat ihm den Weg. "Wohin?" fragte er drohend. — "Zu König Alf!" — "Was thun?" — Ihn warnen." — "Wovor?" — "Bor Odhins Berrat!" — "Halt!" rief der mit zorniger Lache. "Warnen sollst du nicht: — nur strasen ist dein Amt." — "Ich komme Frevel und Strase zudor." — "Nein!" — "Wer wird mich hindern?" — "Ich!" rief Odhin surchtbar und er beschrieb mit dem Finger in der Lust einen Kreis dicht um das Paar; sosort sanken beide, wo sie standen, langsam nieder auf den Estrich mit geschlossenen Augen, von schwerem Schlummer besangen.

"Eine kurze Gebuld!" lachte er grimmig vor sich hin. "Man ruhet unverstört in Obhins Halle. Und es wird — wähn ich — nicht das lettemal bleiben, daß das Recht — auf kleine Frist! — die Augen schließen muß vor stärkerem Willen. Ist die Hochzeit vollzogen, mag der Schwager die Augen aufschlagen und ihr Heil wünschen, meiner Gemahlin, seiner Königin!"

### XIV.

Schon war es bunkel geworben und ahnungsvoll fahen bie Sterne nieber auf die Erbe. — —

In bem Schlafraum bes alten Paares in König Alfs Hofe glomm ein mattes Licht: ein Kienspan brannte in

ber Öse ber ehernen Wandleuchte. Von dem Pfühle her kam ein schweres Utmen, wie Kranke atmen. Sonst alles still. Der Lebervorhang vor dem Fenster, das von dem turmhohen zweiten Stockwerk in das Freie vor dem Hoferaum blicke, schwankte im Nachtwind leise hin und her. Still, ganz ruhig lag das Krankenzimmer.

Da ward die einzige Thure, die auf ben Gang und zu der Haustreppe führte, behutsam geöffnet und sacht gesichlossen; ein leichter Schritt schwebte über die Schwelle.

Aber so leise das geschah, — die alte Frau auf dem Lager richtete doch den Kopf ein wenig in die Höhe und sprach: "Alschlit, mein Liebling! Mein Augenstern! Wie lieb, daß du noch einmal kommst!" — "Noch einmal!" wiederholte tonlos das Mädchen; es zitterte stark. — "So spät pslegst du sonst nicht nach der Mutter zu sehen. Trieb dich heute die Liebe noch einmal zu mir?" — "Einmal noch!" — Unhördar sprach es die Tochter zu sich selbst und ließ sich auf beide Kniee vor dem Lager der Mutter nieder.

"Es geht mir ganz leiblich," fuhr biese fort; mit ben beiben magern Händen tastete sie nach dem blonden Haupt: nachdem sie es gefunden, streichelte sie zärtlich das seidensweiche Haar und das schöne Kund des Kopfes. "Die Ruhe im Hause thut mir gut: ich hörte den Bater unten aus dem Hosthor gehen. Und deinen Berlobten. Wie gut tenne ich die Stimmen, ja ihre Schritte schon! Nur Alshart ist noch nicht sort zum Fest." — "Doch, Mutter: ich sinde ihn nirgends im Hause." — "Weshalb schlässt du wollte . noch einmal! — Deine liebe Hand, Mutter!" Und sie küste ihr beide Hände mit Inbrunst. — "Kind, Kind! Wie deine Wange glüht! Und das — was da auf meine Rechte glitt, — das war ja eine Thräne. Kind,

was fehlt bir?" Sie versuchte, fich aufzurichten, sank aber auf bas Riffen zurud.

"Nichts! Es ist nichts!"

"Alfphit, du darsst mich nie hintergehen. Sieh, andere Mütter täuschen, die mit ihren eignen Augen wachen können über ihre Töchter, — es ist auch nicht gut. Aber wie unebel wär' es, die blind gewordene Mutter betrügen! Willst du, listig und herzlos, Vorteil ziehen aus meinem Unglück? O dann wär ich vor Jahren besser als erblindet, — gestorben!" — "Ich habe dir noch nie gelogen, Mutter." — "Nein, bei Odhin, du könntest es gar nicht, du, mein wahrhaftig Töchterlein, Alswhit mit den klaren Augen. Ich will auch nicht weiter fragen. Kann mir's ja denken! Thränen sind's des Schmerzes, du mein zärtlich Kind, weil du nun sobald schon von mir scheiden sollst: — wohl auf immer, so sagst du dir im geheimen."

"Mutter!"

"Nicht war, ich hab's erraten?" Und sie küßte sie auf die Stirne. — "Ja . . . du hast . . . erraten." — "Nun, dann tröste dich nur, Liebling. Du scheidest nicht von mir." "Doch, o doch! — Was meinst du damit?"

"Sieh, bein Berlobter, ber wahrhaft Eble — benn das ist er — nicht? Du zögerst? Wie? Der Gute, versient er nicht jede Lieb' und Treue?" — "Ja . . . er ist edel. Er verdient . . Treue!" — "Bohl ihm, deshalb, daß er dich gewonnen! — Nun höre: er hat, der Gütige . . . er sah wohl meinen Schmerz! Denn freilich: ich glaube nicht, daß ich den Abschied von dir überleben könnte . . . " — "O Mutter! Mutter!" — "Höre doch nur: du quälst dich umsonst! Wie tobend dein Herz schlägt! — Abhal . . . von freien Stücken — nie hätt' ich ihn darum gebeten! — erbot sich, mit seinem jungen Weibe hier zu bleiben, in dem Hose dort neben uns zu wohnen,

bis . . . bis etwa sein Bater gestorben und er ben Königsftab aufnehmen muffe . . . Der Gute: er weiß, lange bevor fein Bater ftirbt, ber ruftige Belb. - lange bevor erlöschen meine schwindenden Tage. Das wollte er mich nur nicht fühlen laffen. Co barf ich bich benn an meiner Seite behalten bis an mein Ende. o bu. an ber Erloschenen Statt, mein Augenstern!" - "Beh! Beh über mich!" - "Wie? - Ich verstand wohl nicht . . .! D ja, es ift gut, mein fuger Troft, bag bu mir bleibft. Denn, wie gesagt, wie follt' ich leben ohne bich? Wie follt' ich noch atmen, wenn nach ber burchwachten Nacht ber Schmerzen - hier! am Bergen! - nicht beine Liebe. beine reine Lipre mir ben ersten Ruß legt auf bie beife Stirn, - ein Tautropfen auf die halb verfengte Blume? Wie follte ich bie langen, langen Stunden bes Tages burch leiben, fpricht nicht beine holbe Stimme zu mir? Und wenn ich nun, wie der fundige Urgt, der Finne, versprach, wenn ich nun wirklich in ein paar Wochen biesen Bfühl ber Qualen verlaffen, wieber manbeln fann wie gludliche Menfchen, - wie follte bie Blinde ichreiten ohne bich, die altgewohnte traute Stupe? Nicht ber Männer raube Sand, nur diese weichen Finger verstehen mich richtig su leiten und boch so gart! Dh ich fürchtete mich zu Tobe - ohne bich: bei jedem Schritte wurd' ich ftraucheln. fturgen! Du. du allein bift ber blinden Mutter Stab und ihr holdes Augenlicht." - "Mutter . . laß ab . . bu weißt nicht, was du redest!" - "Doch, geliebte Tochter. 3ch weiß, daß bu ber Glang, ber Segen, ber Troft bift und die Wonne meines Alters. Und nun barf ich bich behalten bis ans Ende; und es ift bes lieben Rindes treue Sand, die mir die letten Liebesdienfte thut." - "Es ift nicht zu ertragen!" fprach die verzweifelt Ringende zu fich felbft. - "Ja, hört es. Dbhin und Forseti und all' ihr

Götter ba oben! Hört einer Mutter Dank und Segen! D häuft alles Heil auf bes besten Kindes Haupt, das noch nie im Leben der Mutter, des Baters Unmut erregt hat. Walten in eurem Ratschluß Recht und Gerechtigkeit, so muß euer Lohn überschwänglich dies reine Herz beglücken. Nein, reiße dich nicht los! Hör' es zu Ende, der Mutter Gebet! Ihr wißt es wohl kaum, ihr fern Thronenden, welch' Kleinod ich an ihr besitze. Doch meine Seele weiß es. Ausopfernd und gehorsam, wahrhaftig und untrügend wie der Sonnenschein und getreu, getreu bis in den Tod . . .!"

"Nein, Mutter! Nein! Nein! Nein!" schrie ba bie Tochter überwältigt. "Es ist ja alles nicht wahr! Schwertstöße sind die grausamen, die rührenden Worte in mein salsches Herz! Mutter, o Mutter, vergieb mir!"

Und sie warf sich verzweiselt, sinnlos vor Weh, über das Pfühl und barg das Antlit unter strömenden Thränen, in wildem Schluchzen an der Mutter Bruft.

"Alfphit! Rind! Bas . . . was bedeutet bas?"

Da knarrte unten auf der Wendeltreppe, die aus der Halle durch die offene Fallthür in das Gemach führte, ein Schritt; eine Waffe stieß klirrend an. Alfphit in ihrer Berzweislung hörte es nicht; nur die Blinde stutte.

Allein die Tochter kam jeder Frage zuvor: "Was das bebeutet?" rief sie, sich jäh aufrichtend und mit beiden Händen in ihr losgegangen Haar sahrend. "Das bedeutet, daß dein Kind untreu, salsch, dich, den Vater — ihn — euch alle betrogen hat! Nein, nein: nur betrügen wollte. Denn — und mag er drüber sterben! — ich kann, ich kann es nicht!" — "Was, . . . . was kannst du nicht? Du tötest mich mit diesen Kätselworten!" — "Ich kann nicht mit ihm sliehen. Ich . . . . ich Unselige! — wollte heute Nacht — um Mitternacht — im Marks

wald wartet er meiner am Fjord!.... Er — er zog mich so selfsam an: — er war so anders als alle. Und mich erbarmte sein! — Ich wollte fliehen . . . . mit Wegwalt dem Skalden! — Aber ich kann es nicht!"

"Nein, du kannst es nicht!" schrie da eine wilbe Stimme und von der Wendeltreppe her sprang Alfhart in das Gemach. "Ich sorge bafür, daß du nicht kannst."

Aufschrieen Tochter und Mutter.

Er aber warf die Fallthüre zu, verschloß sie, steckte ben Schlüssel in den Gürtel, warf einen beruhigten Blick von dem Fenster in die turmhohe Tiese da unten, stürmte zur Gangthüre hinaus, schloß auch diese ab, steckte den Schlüssel zu sich und eilte in raschen Sprüngen die Treppe hinunter und hinaus ins Freie.

## XV.

Fern im Markwald war es still und einsam, seierstich still.

Der Bollmond trat zuweilen hinter dem ziehenden, rötlichen, leichten Gewölf hervor: Örwandils Stern stand über dem Wipfel der hohen Esche. Nichts vernahm man an der Landestelle des Stromes als das leise Ziehen und Gurgeln des Wassers und das geheimnisvolle Flüstern des hohen, dichten Schilfs. Sonst alles still: die tausend Stimmen, die den Wald am Tage beleben, sie waren alle verstummt.

Rur von ganz hoch oben — wie aus dem himmel — brang ein schwermutvoller Ton und an den hellen Wolken huschte ein bunkler Schatte vorbei: ber Singschwan war's, ber mit eintonig trauervollem Laut gen Guben ftrich. Sonft alles ftill.

Mus bem Schilficht auf bas Ufer gezogen ftand Obhins Ginbaum: gang leife, wie tofend, gingen die letten bem Ufer nächsten Wellen in immer gleichen Zwischenräumen gegen ben Riel. Schwarz fielen die Schatten bes hohen Maftes, bes langen Speeres und ber bunteln Mannesgeftalt im weiten Mantel auf ben weißen Uferfand, ber hell, wie Silber, im Licht bes Monbes glänzte. Der Schiffer faß auf bem binteren Granfen, ber bem Lanbe zugekehrt war: er kehrte bem Mond, der strahlend über bem Fjord ftand, ben Ruden, bas Geficht bem Balbmeg zugewandt. Er fpahte fo angeftrengt, bag ihn bie Augen ichmeraten; Die Linke brudte er auf Die Bruft.

"Springe nicht, hochklopfend Berg! Faffe bich, halte bich, Obhin. Richt ihr blindlings entgegeneilen, wie bu Bier ift ber Ort, bies bie Reit! gierig verlangft. Nicht aus Ungebuld wie ein thörichter Anabe vom Stellbichein weichen, ihr entgegenlaufen: und sie - verfehlen. Denn ber Wege find zwei. Bier ausharren! Die Beit ift ba: - ja fast vorüber: ichon fteht ber Stern jenfeit bes Baumes, nun muß fie gleich hier fein! Gebulb! Geduld noch ein fleines. Dann wird bir, bu verlobernd Berg, bie Bergeltung, ber Troft für alles: - auch für bie verlorene Schwester. Der Lohn für . . für bein Berbrechen!" Da erschauerte er leise; boch tropig begann er wieber: "Ja, bort es nur, ihr ftreng blidenben Sterne: ia. jum Berbrecher will ich werben um fie! Borch: verscheucht flog bort bie Gule auf von bem Waldweg. Da: - ein eilend nahender Schritt! Sie ift es! Nun - ihr entgegen!"

Er fprang auf bon bem Granfen und fturmte mit ftarten Schritten auf ben ichmalen Balbpfab gu, ber im Schatten ber hohen Bäume lag, während die Gestalt bes Mannes auf der Waldblöße im hellsten Licht des Mondes stand. Nahe schon war er der Einmündung in den Waldesssaum: da machte er rasch Halt; drei Stimmen erschollen durcheinander: "Seht! Da ist er! Gerade noch recht holte ich euch ein vor dem Festhause. Werst beide mit. Stirb, elender Dieb!"

"Das ift Alfhart," sagte Obhin eisig zu sich selbst.
— "Du falscher Gast," rief ber König. — "Oh ungetrener Mann," rief Abhal. Drei Speere slogen zugleich; zwei trafen: ben schilblosen linken Arm burchbohrte ber eine, ber andere streifte ben rechten Schenkel.

Ruhig stand Odhin; er spähte schars: das Mädchen war nirgend zu sehen. "Soll ich sie töten, alle drei? Warum? Sie sind ja im Recht. Und sie ist ihnen gewogen, — allen dreien! Ihre Flucht mißlang. Wohlan, so hol' ich sie morgen." Rasch wie Blitze schossen diese Gedanken durch sein Haupt; es eilte: denn jene sprangen nun gegen ihn heran.

Da wandte er sich und — floh. "Zum erstenmal, seit

ich bente," fprach er grimmig.

Schon hatte er das Schiff erreicht, schon sprang er hinein, die Verfolger hatten ihn nicht eingeholt: — er stieß ab: — das Schiff schwamm. Da hörte er gellend rusen: "Wegwalt! Wegwalt!" Er wandte sich. Er erkannte die Stimme, obwohl sie in Verzweislung schrillte. Er ruderte wieder näher zu Land.

Da flog Alfvhit aus bem Balb ins Freie.

"Wie entkam sie?" grollte Alshart. "Nur durchs Fenster! Ein Todessprung! Doch scheint sie unverletzt."—
"Rette dich, Wegwalt! Vergieb mir: — ich konnte nicht anders! Ich — ich selbst habe dich verraten. Aber dies . . . dies hab' ich nicht gewollt." Und ohnmächtig stürzte sie auf das Antlitz nieder. Der Berlobte eilte zu ihr zurück, ihr beizustehen. Der Bater warf noch einen Speer gegen Obhin, der regungslos vor dem Maste stand: — wie versteint! — Die Spitze krachte, seinen Bart streisend, in den Mast: er achtete es nicht.

"Sie — sie selbst — Alsvhit selbst! — hat mich verraten!" Tonlos sprach er's vor sich hin: er konnte nicht mehr benken.

Da wandte sich auch der König seiner Tochter zu. Aber grimmig watete Alfhart in das Schilf: "Steh! Flieh nicht! Kämpfe!"

"Sie — sie selbst — hat mich verraten! Er wich nicht vom Fleck, auf seinen Speer gelehnt; der Strom trieb ihn dem Fjord zu: er achtete nicht darauf.

"Steh!" schrie ber Wütige. "Komm heraus aufs Land und kämpse, wenn du einen Tropsen Mannesmut im Leibe haft. Ha, er flieht! — Ehrloser Feigling!"

Da zuckte es durch den Mann im dunkeln Mantel, er lupfte leise den niemals fehlenden Speer; aber gleich darauf warf er ihn nieder in das Schiff. "Sie hat mich verraten. Es ist alles gleich, was noch gedacht, gesagt wird und gethan."

Das Blut floß reich aus bem Arm. Und er glitt, noch immer die Augen starr auf die weiße Gestalt gerichtet, welche die beiden Männer nun aushoben, nach rückwärts nieder auf die Ruderbank: die Sinne vergingen ihm: rasch glitt sein Kahn den Fluß hinab, dem Fjorde zu.

### XVI.

Die Sterne bleichten: im Often bammerte es fahl: ein fühler, scharfer Luftzug ging burch bie Wipfel ber hohen Eschen um Obhins Saal.

Da kam bes Wegs nach Gladhsheim ein müder Mann. Den langen Speer schleifte er in der Rechten nach, mit dem Schaftende auf dem Boden. Der linke Arm hing schlaff herab unter dem Mantel; manchmal sickerte noch ein Tropfen Blut zur Erde; das rechte Bein ließ ebenfalls zuweilen eine rote Spur auf dem Boden zurück; er merkte es nicht; den Schlapphut hatte er tief in die Stirne gezogen; langsam stieg er die Stusen vor der Hallenthür hinan.

Da sprangen ihm, freudig bellend, die beiden Wölfe entgegen. Plöglich hielten sie an: sie witterten in die Luft: nun schossen sie aufs neue auf ihn zu, schoben schnüffelnd links und rechts die spigen Köpfe unter den Mantel und eifrig begannen sie, hoch an ihm hinaufspringend, ihm die Wunden in Arm und Bein zu lecken.

Er strich über ihre Röpfe hin. "Ihr seib treu," fagte

er, "feid boch nur Bolfe!"

Eingetreten in die Halle, legte er Speer, Hut und Mantel ab. Er ließ nun den Blid traurig auf den Gatten ruhen, die, Seite an Seite geschmiegt, friedlich schlummerten. Dann beschrieb er mit dem Finger einen Kreis in der Luft: — diesmal in umgekehrter Richtung beginnend; die beiden schlugen die Augen auf, nachsinnend sahen sie umsher: — nun, da sie Odhin erblickten, kam ihnen die Erinnerung an alles. — Aber sie zürnten nicht, sie erschraken: so müde, so zum sterben wehvoll sah er aus. Wara besmerkte die Blutspuren: "Du bist wund, Bruder?"

"Laß nur. Die Wölfe leckten das schon beinahe heil.
— Bergieb mir, Schwager, vergieb auch du mir, Schwester, Vielgetreue. Es ist vorbei. Sei zusrieden, Forseti. Das Recht ward nicht gebrochen. Der Frevler, der es brechen wollte, — er ist gestraft: vor der That. Und — zur Genüge! Wie das kam? Nun, sie . . . sie hat sich anders besonnen. — Du hattest scharf gesehn, klug Schwesterlein: sie ist . . . nun, eben nicht Hilde. Jetzt geht! Laßt mich allein! So kann's nicht enden. Es muß etwas geschehn. Aber was: — welch genügend fürchterliche Rache? — — das kann nur ich selber sinden. Geht! Und nochmal: verzeiht mir die kurze Gesangenschaft, und du, Schwester, dein liebes Haar. Glaubt nur, ihr seid genug gerächt und ich bin genug gestraft, — mehr als genug!"

Ohne Groll, ohne Borwurf, aber voll Trauer sah Forseti auf ihn und sprach: "Ich warnte treu! Bereust bu nun?" Obhin warf das Haupt zurück: "Bereuen? Daß es mißlang, bereu' ich: nicht, daß ich's wollte! Ich

thät's nochmal!"

Da wandte sich Forseti und schüttelte das Haupt. Mit sanster Gewalt schob Odhin beide zur Thure hinaus: auch Wara, wie mitleidig, wie bittend ihr Blick an ihm hing. "Nein. Allein!"

#### XVII.

Er schob hinter ihnen den breiten ehernen Stangenriegel an der Thure vor, warf sich mude in den Hochsit, stütte den rechten Urm auf die vorspringende Lehne, ruhte das schwere Haupt auf der offnen Hand und begann:

"Run, Obhin von Asgardh, den fie ben Grubler

schelten, nun gilt es, zu grübeln! Jett ergrüble bir selbst alle Möglichkeiten: — und aus ihnen bann — bie Notwendigkeit.

Bas tann gefchehen?

Sterben? An den Streifmunden? Nein. Schon die Wölfe haben sie fast geheilt: — was fehlt, das heilt die Wut der ersten Schlacht.

Thor die Herrschaft der Welt lassen? In das Schwert rennen? Nach Nastrand, in der Selbstmörder Strasort, den Eissluß, der Schlangen, Leichen und Dolche wälzt? Und warum: weil ein Weib dich verraten?

Nein, Odhin von Asgardh! Hat sie dich denn verraten? Ja, ja, oh ja! Thöricht herz, wolle sie nicht entschuldigen!

Kamen nicht statt ihrer drei Speerwürse zum Stellbichein? Und hat nicht sie selbst es gesagt? Der ganzen Welt hätt' ich es nicht geglaubt. Ihr muß ich es wohl glauben! Zwar: meine Wordung wollte sie nicht: "dies nicht!" Sie wagte das Leben, mich zu warnen. Was also hat sie gethan? Beschlossen, von mir zu sassen. Und das hat sie irgend einer Freundin — der Mutter? dem Vater? — vertraut. Ist das Verrat?

Ja, Obhin, so gut wie bein Wille Berbrechen wollte. Berrat aber heischt: — Rache!"

Er fprang auf und ftieg bie Stufen herab.

"Mh, dieser Gebanke scheucht die Müde, frischt die Kraft. Ja, Rache! Denk' es doch noch mal durch: ans Stelldichein genarrt, — den Speeren von drei Männern preisgegeben, — zweimal verwundet von den Speeren und — ah, viel tieser noch in der Seele! — durch das Schimpswort jenes dumpsen Hassers. Unerhörte Schmach! Die ganze Schuld der That hab' ich auf mich geladen vor Menschen und Göttern, vor Schwager und Schwester

und — ach bas Bitterste! — vor mir selbst. Die Schmach, die Last, die Schuld liegt auf mir: der Genuß, die Frucht des Frevels blieb versagt. Schuldig bin ich geworden, — glücklich nicht!

Du floheft, Obhin, "ehrlofer Feigling!" Alle Götter werben's erfahren: feinem tapfern Mann kannft bu mehr bas entehrte Antlit zeigen, bu fühnest benn bie Schmach.

Und all' bas bank ich ihrem Wankelmut, ihrer Schwäche,

ihrer maglofen Schwäche!

Also Rache! Also tote die drei, verdrenne den Hof und sie, die dir nicht freiwillig folgen wollte ... D wie abscheulich, Odhin! Warum? Rache für Verrat ist doch sonst nicht unschön: warum hier? Was für Verrat? Liebesverrat: — der schmählichste von allen! Liebesverrat? Jit's wahr? Kann Liebe verraten? Liebe kann nicht verraten! Sie hat dich verraten, weil eben sie dich nicht geliebt. Sie hat's doch aber gesagt? Nein! Niemals!

Aber sie hat banach gehandelt! Sie hat bich boch ge-

täuscht! Ja, weil fie sich felbst getäuscht hat. -

Was also ist geschehen? Ein Weib, das dich zu lieben wähnt, verspricht, dir zu folgen. Es erkennt den Wahn:

— es bereut: — es kehrt zurück zu allem, was sie, wie sie nun einmal ist, nie hätte lassen sollen: zu Recht und Pslicht und — ach! — zu ihrer wahren Liebe.

Ist das Verrat? Nein: ich bin der Verräter des

Ist das Berrat? Nein: ich bin der Berräter des Gastrechts: den Berräter verraten, ist nicht Berrat, ist ja recht und löblich gethan. Ist das Bruch der Treue? Nein: Heinfehr zur Treue ist's. Also: — heil mir, daß ich es aussand! — schuldlos ist sie vor Göttern und Menschen! —

Daß sie bir babei bas herz in ber Brust in blutige, in zudenbe Jegen zerriß, — bas ist boch nicht ihre Schuld, sonbern bie beine: was schaust bu anderer Leute Bräuten in die Augen, bis sie sich verwirren! Die Strafe also bem, der allein schuldig ist: — und das, Odhin, bist du. Elend bist du freilich: aber das ist dir recht: das eben ist bein Recht, wie des Diebes Recht der Galgen."

Mit großen Schritten burchmaß er ben Saal.

"Schulblos ift fie! Schulblos!" wiederholte er. "O heil, daß ich's fand! Ohne Makel darf sie mir vor Augen stehen, die liebliche Gestalt!" Seine Kraft war wunderbar gehoben: sein Herz schlug mächtig: eine seltsame Begeisterung durchglühte ihn. "Aber," mahnte er sich: "es muß doch was geschehn! So sah ich ein. Rache nicht. Was also sonst? Heilung! Heilung: — wem? Mir? Ich — ich will nicht geheilt sein von diesem Weh und dieser Liebe. Aber ihr! Soll sie da unten bei den Ihren seben und — um meinetwillen — seiden? Nimmermehr, kann ich es hindern! Zwar die andern, die werden gut — und klug! — genug sein, sie nicht an mich zu mahnen und an das Vergangene. Aber sie selbst!"

Da trat es wie ein feuchter Schimmer in die grauen

Mugen und feine Stimme bebte, wie er fortfuhr.

"Sie selbst könnte doch vielleicht manchmal, — wann leise der Abend herauszieht und die sehnsuchtvolle Dämmersstunde, da sie einst meinem Wort, meinem Liede gelauscht, — sie könnte doch — vielleicht! — mit Schmerz, — nicht ohne Vorwurf, wie thöricht er sei! — Wegwalts, des armen Stalden, gedenken, dem sie so maßlos weh gethan.

Nein! Nein! Das soll nicht sein! In Frieden, im Einklang, im Wohlklang aller Saiten ihrer Seele soll die Anmutvolle leben mit den Ihren, beglückt wie beglückend. Aber wie? Wie ist das zu erreichen? Noch einmal Zwiesprach mit ihr tauschen, — ihr sagen, daß ich ihr verzgeben? Nein! Das würde sie nur aufs neue an mich binden. Vergessen soll sie ja. Aber wie das? Wie?" — —

Träumend, brutend, ratlos fah er vor fich nieder.

Da fiel sein Blid auf ben nun seuerlosen Herb . . .

— Plöglich rief er laut: "Uh, ich hab's! Ich hab's!"
Und er bückte sich und riß aus der kalten Asche ein Stück
Buchenrinde, blies darauf und blickte scharf: "Fast alles
verbrannt! Aber hier, — die Ansangsstäbe, die sind noch
lesbar. Nun denke nach, Odhin, spann' es an, dein Haupt,
an Sprüchen reich und stark an Gedächtnis. Wie war es
doch? — Ja, so, so! Und so will ich's; höre das,
Schicksal und Zaubergewalt dieser Runen: so will ich's:
das sei Odhins Rache!

Und er fprach, feierlich, beschwörend:

"Alfvhit von Alfbal!
Vergiß ganz und gar
Diefer Liebe liebliches Leid
Und leidichwere Luft!
Auf immer und ewig
Verfinke bein Sehnen,
Als ob mich Unselgen
Dein Auge niemals gesehen:
Auf immer und ewig vergiß,
Alfvhit von Alfbal,
Begwalt, den wehvollen Mann,
Odhin von Asgardh:
Bergiß ihn, Alsvhit von Alsdal."

Schwer nur, tief atmend und ringend, zwang ber Starke die Worte sich ab: er stöhnte: und als er zuletzt nochmal den geliebten Namen gesprochen, — da schlug er beibe Hände vor die Stirne und stürzte, vom Weh bewältigt, vor dem Hochsitz nieder auf das Antlitz.

Lang, lang lag er fo.

Plöglich schall; ein Hornruf war's. Der Liegende suhr auf: er lehnte sich auf ben Ellbogen und lauschte. Nochmal. Und nochmal!

Da fprang er auf: "Die Riefen! Gie tommen mir

gerade recht."

Schon pochte es mächtig an die Thure seiner Halle; eine dröhnende Stimme rief: "Auf, König von Asgardh! Auf! Führ' uns zum Kampfe! Die Feinde nahen."

"Es ift Thor. Er foll heute mit mir zufrieden fein! "Ich tomme!" rief er hinaus und maffnete fich raich.

Und alsbald trat er vor die Thüre seiner Halle, die breite Brust bedeckt von der goldgeschmüdten Brünne, den gewölbten Schild an dem noch bitter schmerzenden Arm, den Speer in der Rechten, das Schwert im Wehrgurt und auf dem Haupte den Schwedenshelm mit den vorwärts gesträubten Schwingen des Ablers.

"Borwärts!" gebot er mit ehernem Felbherrnruf ben vor den Stusen sich scharenden Göttern, Walküren und Einheriar: "Thor mit den Asen in der Mitte, Tyr zur Linken mit den Einheriar, Freir mit den Wanen zur Rechten: aber im Rücken saß' ich sie selbst mit den Walskiren. Borwärts! Auf den Feind! Weh euch, Jötune, Obhin hat euch alle!"

Und ward ba ber größte Sieg erfochten über Riefen-

heim, beffen je bie Götter gebachten.

Reines Bezwungenen schonte, wie er doch sonst psiegte, Obhin diesmal: "Obhins Borntag" nannten die Asen ben Tag. —

Als er heimkehrte von der Berfolgung, mied er das lärmende Siegessest in Walhall und schritt zu seiner einsamen Halle. Da ftand bor ber Thure Bara.

"Bruder," sagte sie mit weichem, zitterndem Ton, "mein großer Bruder! Ich ahnte alles. Der Zauberspruch! Ich flog hinunter: wie aus schwerer Betäubung, wie aus Fieberwahn erwacht, liegt sie, auf der Mutter Brust gebeugt. Ihre Rechte ruht — willig! — in seiner Hand. Sie hat vergessen."

Er nickte furz: "Und übers Jahr wiegt sie an ber Brust seinen Sohn. Und es ist ja gut so. Denn es ift

Recht." Er wandte aber bas Untlig ab.

"Jeboch du — mein Bruder — willst nicht auch bu . . .? Der Spruch, — er hilft auch bir. Du folltest . . . "

Sie vermochte nicht zu vollenden: benn er hatte ihr jett die Augen zugekehrt: — ein furchtbar, ein versteintes Angesicht, ein Angesicht, ein Antlit ohne Wunsch und Hoffen: "Ich?" Nur das eine Wort sprach er: erschüttert senkte sie das Haupt.

Stumm ging er an ihr vorbei in die Halle; er ichob

von innen ben Riegel vor.

Schen, zögernd, seufzend schritt sie die Stufen hinab. Und niemand hat Odhin seitdem lächeln sehn. — — — Friggas Ia.

In Norwegen war's, an einsamem Fjord. — Hoch im Gewölf hatte den ganzen langen Sommertag ein gewaltig Unwetter getobt: Blit auf Blit war herniedergesahren auf die Häupter der Steinriesen, der Felsberge; Meer und Fjord hatten, von widerstreitenden Stürmen aufgewühlt, sich weiß schäumend über ihre User zu ergießen getrachtet; ja, die Erde hatte gebebt und aus ihren Schlünden war Feuer hervorgebrochen, die Siedelungen der Menschen bestrohend.

Aber gegen Abend hin ging der wilde Kampf in der Luft, auf dem Meer und Land und im Schose der Tiefen zu Ende: sieghaft durchbrach die Sonne die dicht geballten Wolken, die solang ihr getrott: über die Gipfel der Berge hin jagte, wie verfolgend, ein freudiger Wind die sliehenden Nebel; ein wunderschöner Regenbogen wölbte die fühn geschwungene Brücke von der Erde zu dem Himmel emvor. —

Da kam von Osten über die Felshöhen her zu Thal geschritten ein Wanderer.

Nicht hastig, — bedachtsam ging er, aber stet, immersfort, ohne Unterbrechung, nie des rechten Trittes versehlend. Er schien des Wanderns über Berg und Thal gar gut gewöhnt. — Als er im Herabsteigen die Ebene schon nahezu erreicht hatte, ließ er sich langsam nieder auf einen Felsen

an bem Hang bes letten hügels. Der lag an bem Oftufer eines breitflutenben Stromes, ber sich, eine Wegrast weiter nörblich, in ben blauen Fjord ergoß.

Der Wanderer legte den Speer, der ihm als Bergstod gedient, über die rechte Schulter, lehnte, von seinem weiten, dunkelblauen Mantel umwallt, das mächtige Haupt, von dem breitrandigen Schlapphut beschattet, rücklings an die Felswand und blickte sinnend lange vor sich hin.

Kein Laut weit und breit, als zu seinen Füßen das gurgelnde Rauschen und Ziehen des tief rinnenden Stromes und hoch oberhalb seines Hauptes das schrille Kreischen des Steinablers, der in den Fels zu Horste strich.

Lange faß er so, schweigend; endlich sprach er, ben Blid auf ben Regenbogen im Westen gerichtet, ber nun bläffer ward und allmählich verschwand: "Schon sind sie also hinaufgezogen, die Freunde, die Siegesgenossen.

Nun hebt da oben wieder an das alte Wesen: — ich weiß es all' auswendig! Freund Thor trinkt wieder viel mehr Sieges-Ael, als er — sogar er! — vertragen kann: zuletzt merkt er es aber dann doch, daß Loki in scheindar schmeichelnden Worten sein spottet: er will zuschlagen, greist aber den Hammer nicht mehr. Und die lockige lockende Freia in ihrem roten Haar — das sich lockt und andre locken will — ruht nicht mit heimlich heißen Blicken, mit alles verheißendem Lächeln des üppigen Mundes, dis sie richtig zu süßem Begehren berückt hat alles, was Mann ist; — ausgenommen mich! Und Bragi, der biedere Sänger! — Der singt — wieder einmal! — auf der unablässig gequälten Harse mein Lob! Will es singen! Was weiß Bragi von Odhin? Wer begreift Odhin! Nicht einmal Odhin! — Nur sie etwa . . . ! ja, sie gewiß!

Obhin konnte nur Obhin loben. Und ber ist bafür ju klug. Er kennt sich gerade gut genug, um sich nicht

zu loben, sondern scharf zu tadeln. — Aber freilich" — er lächelte und strich mit der Linken über den wirren, leicht ergrauten Bart — "nur wann es kein Ohr hören kann, tadl' ich ihn.

Doch mich efelt bes Lobes ber anbern!

Mein Bestes ahnen sie sowenig wie mein Schlimmstes. Und mein Schlimmstes: — was ist das? Das alles zerssehende Grübeln, das sich die eigne Wildheit, die maßlose, schrankenlose Lebensgier, als gutes Recht der überbrausensden Krast vortäuscht.

Alber ift's meine Schulb?

Wenn der Bergstrom schäumend, allverderbend, aus seinem Kinnsal bricht, — ist's seine Schuld oder des Felsens, der ihm den notwendigen Weg eigensinnig sperrt? Sie — sie allein ist schuldig an Odhins wildem Sehnen! Und an dieses Sehnens Thaten. Oh Frigga! Gestrenge, grausame Braut, wie bist du schön."

Er erglühte bei bem Gebanten, leifer Schauer riefelte ihm burch bie Abern.

"Jest, — in diesem Augenblick — schaut sie streng, hart, zürnend auf den leeren Hochsitz des Bräutigams mit jenen hellen wunderbaren Augen, die da leuchten, als sei der Morgenstern zweimal aufgegangen! Die seinen Nüstern ihrer seinen Nase zucken leicht, die hochgeschwungenen Brauen zieht sie — den andern unmerklich — zusammen und — ich sehe sie vor mir! — in den herrlichen, weißen, den edelgebildeten Nacken wirst sie mit unwilliger Bewegung die Wellen, die kurz gebrochenen, des lichtgoldigen Haares. "Wo wandert er wieder umber," — so denkt sie hinter der unseidlich ruhigen stolzen Stirn — "mein unsteter Berlobter? Warum weilt er nicht an meiner Seite? Bin ich ihm, ist ihm all' Asgardh nicht genug?" — Und sie drückt die schmasen, die zierlichen, die scharf geschnittenen

Lippen zusammen; und sie schweigt und sinnt, die Undurchschaubare, während um sie her alles lacht und schwaht.

Wunderbares Frauenherz! Sie liebt mich nicht! — Sie kann gar nicht lieben, glaub' ich! — Und boch, mein' ich, ift fie nicht ganz ohne Eifersucht.

Birgt das leife, leise Hoffnung? Eifersucht — blindeste Blinde und sehendste Seherin! — Sie hat Recht, eifersüchtig zu sein! Nicht auf ein einzeln Weib. Aber auf dies mein unausgefülltes Sehnen.

Und weshalb ift es unausgefüllt?

Sie nur, nur Frigga kann mich ausstüllen und sie: — sie will es nicht! Sollen mich vielleicht diese Siegesseste ausstüllen? Immer eines wie das andere? Langweilig sind sie! In Asgardh müßig thronend sitzen? Ja, später vielleicht, wann ich mir endlich die Spröde gewonnen, mag's mir genügen da oben. Aber noch nicht! Mit dieser seurig rinnenden Glut in den Adern? Noch lange nicht!

Was ich bei den Nornen erkundet — es wird ja, muß ja geschehen: — aber erst dereinst! Sie zeigten mir im Spiegel eines Quells einen Odhin mit nur Einem Auge, einen alten, sast greisenhaften Mann. Und sie raunten allerlei Dunkles — ich wollte gar noch nicht alles verstehen! — von künftig drohendem Unheil. Mag sein! Mag kommen! Noch aber schau ich, gierig nach Schönem, mit zwei Augen seurig in die Welt, noch lüstet mich gar nicht, Eines zu verpfänden sür traurige Weisheit! Noch kost mir die warme, weiche, die buhlerische Lust des Sommerabends um braunes Gelock. Noch sind die grauen Haare im Barte zu zählen: und noch nicht zu zählen die wilden Heißwünsche des tobenden Blutes.

Im Alter, Obhin, magst du dann weise werden und tugendlich. Oder auch morgen schon, ja heute noch: — aber nur in Friggas weißen Armen. Oh nie, nie will

ich — nicht Eine Nacht! — von ihrem Lager schweifen, teil' ich es erst. Jest aber — beim Göttermahle neben ihr sitzen — all' diese berauschende Schöne schauen, die mir gehört — nach der Götter Beschluß! — und nicht an eine Welle ihres Blondhaars rühren dürsen? — Das trag ein andrer, Odhin trägt es nicht! —

Und heute gar! -

Wenn jemals einen Sieg ber Afen ich allein erfocht,

entschied - fo war es heute.

Sie hatten diesmal gekämpst, wie fast noch nie, bärenhast tapser, die wackern Dummköpse, die ehrenwerten Riesen.
Und in unsinnig großer Überzahl hatten sie sich geschart:
denn bei ihnen muß stets die Menge — das Dicke! —
ben Geist ersehen: Steinriesen, soweit meine wolkenüberfliegenden Raben blicken konnten, Sturmriesen, und hinter
dem Midhgardh-Burm — hei, bedrängte das glatt-slinke
Scheusal den schweratmenden Thor! — aller Wasserriesen
rauschendes, wogendes Heer. Und aus dem Urgrund der
Erde, der alten Riesenmutter Schose, die zuckenden Feuerschlangen!

Bergebens wollten Thr und Frehr und ber mutbrüllende Thor die Übermacht sprengen in offnem Ansturm. Ich sah's voraus, bald waren sie erdrückt: bald war die Schlacht verloren. Da winkte ich sie mir zur Seite, die meine Lieblinge sind in Asgardhs leuchtendem Heerbann: meiner Schildjungfrauen hochbusige Schar!"

Freude und Stols flogen über die ernsten Buge bes Wanderers und verschönten sie; rascher sprach er und bas

graue Auge blitte:

"Mes wagen sie, die herrlichen Mädchen, für ein Wort des Lobes aus meinem Munde, für ein freundlich Streichen über ihr fliegend Gelock! Zur Seite winkt' ich mir die speerkühnen Walkuren und vom Schlachtseld jagten

wir ab, zur Seite hin, wie in zagender Flucht. Mordzeierig setzten sie mir, lustgierig meinen schönen Jungfrauen nach, viele hundert der grimmen Tölpel. Doch, sowie er sich also geteilt hatte, der ungeheure Schlachthause — hui! suhren wir, wie Wirbelwind, um uns selber uns kreiselnd und wendend, in die klassende Lücke und faßten im Rücken die Bedränger Thors und mit dem Schreckensschrei: "Odhin, Odhin über euch!" sprengten wir sie jauchzend auseinander.

Wohl wehrten sie sich grimmig, sie, mit benen ich am liebsten fampfe, ber rafchen Feuerriesen lobernbe Schar. Und Brandr, ihr König, hat schöne Kraft im Urm und icone But in ber Geele. Satte!" lachte er vor fich bin. "Nicht gar fänftlich that es, als er mir mit aller Macht ben glühenden Betla-Fels auf ben linten Urm marf gerad' oberhalb bes Schilbrands! Da, hier - es brennt noch immer ein wenig," er rieb langfam bie Stelle mit ber Rechten und lachte in feltsamer Wolluft über feinen bittern Schmerz. "Aber wie nun auch ich in Rampfgorn geriet. - benn die Bunde verbroß mich! - und ihn von bem flammen-mähnigen Baule herabstach - ben Speer im Bauche hinein und im Naden heraus - und wie fie da entfett, praffelnd, auseinanderstoben, seine tapferften Gefolgen: - bei, Obbin, alter Freund, bas mar ichon. Da mocht ich bich - fast - ein klein wenig leiben! -Und Dank bir, Brunhild! Die Feurigste warft bu mir wieber. Dafür follft bu morgen aus Odhins Becher trinfen.

Aber heute nicht Bragis Lob! Nicht jetzt, da der Stolz auf den klug ersonnenen, hart erstrittenen Sieg mir die strotzenden Abern schwellt, die mächtig atmende Brust weitet, da ich einmal wieder — nicht oft wahrlich wird mir's! — bade in der Freude an dem eignen Selbst.

Ah, welch lechzende Gier nach Glud, nach Schönheit, nach Berauschung in Schönheit lobert in mir! Dh Frigga

— heute — jett! in beine Arme! Aber trate ich nun vor sie, was allein bote sie mir? Ihre Stirne zum Kuß!

Sie muß es ja wissen, wie die Versagung mich entstammt. Seit dem ersten, dem Brautkuß auf ihren süßen, herrlichen Mund — ah, noch fühl' ich ihn wonneschauernd nach im tiefsten Mark! — hat sie geschworen, erst an dem Tage, den sie, sie wählt, mir ihre Lippen wieder zu gewähren. Und erst, wann sie ihn bestimmt, tagt mir auch der Tag der Vermählung. Und immer noch, immer noch zögert sie ihn hinaus! Ist's eisige Kälte? — Sie kann nicht lieden! — Ist's berechnende Klugheit? — Dann, kühle, strenge, kluge Göttin, dist du vor lauter Klugheit thöricht! Es währt zu lange, schöne Frigga, zu lange sür diesen Bräutigam. Damit sesselst du ihn nicht da oben in Asgardh!

Nein! Wandern, wandern, immer Neues schauen, umherstreisen unter Riesen und Elben und Menschen, Starke überwinden, Schlaue überlisten, Schöne gewinnen!

Wie die Kraft, wie der Drang nach Wonne die Bruss mir weitet, die Arme mir schwellt.

Oh Frigga, Frigga, was säumst du! Wie? Soll ich jett — mit diesen lohenden Flammen in Seele und Leib — in Fensal, deinem tühlen Hause, neben dir siten, neben beinem goldnen Stuhl, von deinen sieben strengen Spindel-Jungfrauen unablässig überwacht, während du, ohne je das Auge auf mich leuchten zu lassen, unablässig unter den langen Wimpern hervor auf die einfältige Spindelschauft, die du auf dem Estrich tanzen lätt? All' deine Schöne soll ich nur schauen, wie jeder Mann darf: — nur mit den Augen, den durstigen, einschlürsen deinen berückenden Reiz und immer heißer, immer wilder entbrennen? Nein! Die Qual ertrag ich nicht! Lieber dich

gar nicht mehr ichauen, bis endlich einmal bas fteinerne

Berg bir erweicht!

Und einstweisen vergehen die blauen Tage, vergehen die sehnsuchtatmenden Nächte! Schon verblühten die Beilschen auch dieses Jahres! Bald verblühen auch die Liebesslust duftenden Linden: — ach und noch immer nicht mein! — —

Dich schauen und bich entbehren? - Rein!

Deshalb gab ich gleich nach bem Siege den Schildmädchen mein leuchtend Gewaffen, es mit hinaufzunchmen nach Walhall. Und in Mantel und Hut, wie von jeher mir lieb, zog ich allein aus, Gefahr oder Freude zu suchen.

Schwerlich finde ich — heute noch — Gefahr oder Freude.

Rluge Elben und zierliche Elbinnen, die sonst gern ich besuche, halten sich furchtsam verkrochen bei dem Getöse der Schlacht. Und Menschen? Leer liegt und öbe das Land, wo Götter kämpsen und Riesen, an den letzten Markungen menschlicher Siedelung. Aber schau — dort — jenseit des breiten Stromes: da steigt unter alten Eschen ein seines Wölklein weißlichen Rauches auf.

Gin Jager, ber ben erlegten Berghirich brat?

Ein Fifcher, ber ben gespeerten Stromlachs fiebet ?

Ober etwa doch ein weltverloren Gehöft, in dem auf dem Herde die karge Abendkoft bereitet wird? Wer immer der Wirt sei: — einen Gast soll noch heut' er begrüßen."

In wenigen Schritten hatte er bas Oftuser bes fast meerbusenbreiten Stromes erreicht: er sand nicht Furt, nicht Fähre: ba spreitete er mit beiden Armen nach rechts und nach links den dunkeln Mantel aus, zwei mächtigen Ablerslügeln vergleichbar, und leise raunte er in den im Abendwind wehenden Bart:

"Hügel nicht hemmet, Felsen nicht festhält, Berg nicht bannet, Noch wallendes Wasser, Nicht wogende Welle, Nicht mögtige Meerslut Nicht sließender Fluß Des wegfährtigen Wanderers Willen: Weinen Mantel und mich!"

Da stand er drüben auf dem Westuser! — Und nun rauschte er durch das Schilf, durch das Usergebüsch dahin, — eine kleine Höhe hinan. Die war mit stackligem Buschgestrüpp bestanden: jedoch scheu, wie ehrerbietig, bog sich von selbst jeder Dorn zur Seite, den statternden Mantel nicht zu zerreißen.

Auf ber Krone ber Userhalbe angelangt, sah er unter ein paar Eschen versteckt eine niedrige Hütte: aus beren Moosdach war das weiße Rauchwölklein von dem Herdfeuer ausgestiegen.

## II.

Ein armes Hüttlein war's, gar schlicht: aber sorglich und säuberlich gepstegt, nirgend verwahrlost; die Bank von weißem Ahornholz, die zu beiden Seiten der Hausthür auf der Stirnseite des Baues sich hinzog, war tadellos blank gescheuert; in dem schmalen Wiesensted vor der Fensterluke standen ein paar blühende Waldblumen eingepstanzt: schöner rotbrauner Agelei und zierlich nickende Blauglocken.

So leif' auch nur der Tritt bes Wanderers auf den weißen, reinlich mit Kies bestreuten Hausweg, der auf die

Thure zuführte, gebruckt hatte, — er war boch vernommen worben ba brinnen.

Mit einem leichten Sprung erschien auf ber Schwelle ber halbgeöffneten Holzthur eine schlanke, fast kindliche Gestalt.

Ein sehr junges Mäbchen war es, in weißem Wollshemb, das ein Lebergürtel über ben fast allzuschmalen Hüften zusammenhielt; die kleinen Füße waren nacht; ein sahles Rehsell — so schien es — bedeckte das Wollhemd bis an den Gürtel. Aber man sah nicht viel von aller Gewandung. Denn eine ganze Flut von gelöstem Haar bedeckte in frei flutenden tiefbraunen Langwellen wie den Rücken und die Schultern, so die junge Brust.

Die zierliche Gestalt gemahnte an das Rehlein, dessen Fell sie trug: auch das scheue und doch neugierige Augen, mit welchem das zarte, zage Ding nach dem nahenden Geräusch ausspähte: sie beugte erwartungsvoll den Oberstörper vor, mit der offnen Fläche der linken Hand an den Thürpsoften gelehnt, das schmale braune Köpslein, auslugend, vorgestreckt.

Wie von Zauber gebannt blieb er stehen, der viels gewanderte Wandrer, und starrte mit weitgeöffneten Augen auf das Bild, das sich ihm bot.

Das Mädchen aber zog die in streng regelmäßigem Halbkreis gewölbten dunkelbraunen Brauen ein wenig zusammen: Enttäuschung, Verdruß schien die etwas niedrige Stirne zu umwölken und ein hoffendes Lächeln, das um die vollen Lippen gespielt hatte, verslog, als sie nun mit kindlich heller Stimme begann:

"Bon wannen auch du wallest Und welcherlei Wege: — Willsommen, Wandrer, der Wirtin! Sei ein guter Gast, Wie ich Gutes dir gönne: Seisig ist mir bein Haupt, — Hoilig sei dir mein Gerd: Unsern Schirmer und Schützer scheue: Denn all dies Erbe ist Obhin du eigen."

Sie hob nun, einen Schritt vortretend, die offne Fläche ber rechten Hand, wie warnend, wie abwehrend, gegen ben Ankömmling. Und, wie beschwichtend, erwiderte dieser nachdruckschwer: "Ich gelobe, nur zu thun, was Obhin gefällt."

Und er schritt jest näher heran, ben Blid nicht lösend von ber zarten Gestalt. "Sie schauen — welche Lust! — Welch weicher, sanster Reiz! — Schon bas ist Glüd." —

Sie wich über ihre Schwelle in das Haus — rückwärts tretend: sie konnte nicht den Blick von dem gewaltigen Antlit trennen: — unverwandt schaute sie auf ihn. Er folgte, rasch andringend. "Du bist allein?" forschte er. "Er ist beim Opfer." — "Wer? Dein Vater?" — "Aswin." — "Wer ist Aswin?" — "Ei, mein Mann."

Da stieß der Gast den Speerschaft auf die Schwelle:
— bas Haus erdröhnte, zitterte und bebte in seinen Grundsseiten. "Du — bist — Cheweib?"

Die junge Frau war hestig erschrocken: wortlos wies sie mit ausgestrecktem Zeigesinger in die Ecke neben dem Herbe. Da lag auf hoch gehäusten Fellen von allerlei Jagdtieren ein Säugling. Das Kind war erwacht von dem schütternden Ausstlichen des Speeres: es ward unruhig: die Mutter nahm es auf: gleich lächelte es.

Der Gast furchte die mächtige Stirn: er zuckte die Achseln: "Du siehst nicht aus wie ein Cheweib! — Weshalb — ich sah sogleich auf deinen Ehe-Finger — weshalb gehst du unberingt?" Die junge Frau löste aus den auf und zu greisenden Fingerlein des Kindes einen höchst einsachen

Erzring. "Wir find arme Leute. Es ift ihr einzig Spiel-

zeug. Gete bich auf die Berdbant, guter Gaft."

Der wollte willsahren: da fiel sein Blick auf die Runen, die auf die breite und hohe Eichenlehne der rauchzgebräunten, den Herd umziehenden Bank eingerigt waren: rasch trat er einen Schritt zurück. "Nun?" staunte die Frau, "verscheucht dich der sromme Spruch? Er ist so schön:

"Unferes Ehehauses Frieden befreundet Frigg: Unsichtbar siget sie hier."

"Dumpf ist es hier, an dem Hexde," grollte der Wanderer. "Komm wieder hinaus mit mir — ins Freie — in den wohligen Wind — dort weiß ich mich wohler und — freier."

## III.

Berduftert schritt er hinaus; braugen warf er sich auf

die Ahornbank rechts von der Thüre.

Die junge Frau folgte, das Kind auf dem Arme; sie lich sich nieder auf den beiden Holzstufen, die von dem Hauswege her zu der Thüre hinan führten; sie sah ruhig vor sich hin, das Kind schaukelnd und leise dazu singend, ganz leise. —

"Also Aswin heißt er . . . . bein . . . Mann?" "Aswin. Beißt du, das bedeutet: "der Usen Freund". Bon Gesichlecht zu Geschlecht haben seine Ahnen fromm den Göttern gedient. Und mein Mann ehrt vor allen Göttern Obhin."

"Ja," sprach der Gaft und ftrich langsam einmal über ben wirren Bart, "ich erinnere mich." — "Du? — —

Wie das? — Ja, Obhin! — Ich wünschte mir schon lange, den — von allen Göttern nur den — einmal von Angesicht zu sehen." — "Wünsch' es dir nicht! — Nicht jedem und nicht jeder ward es und wird es zum Seile." — "Aswin versäumt kein Opfer für den Hohen. Erst gestern wieder ging er zum Opferstein, unser einzig Fohsen dem Gotte darzubringen." — "Wann kommt er zurück?" — "Morgen früh; er will die ganze Nacht durch gehen." — "Welches Weges?" — "Dort" — sie deutete mit zwei Fingern der rechten Hand gen Mittag — "dort her — über das Steil-Joch."

Unmerklich, leise, judte ber Wanderer ben Speerschaft vom Boben auf.

"Er opfert um Sieg. Denn nach wenigen Nächten zieht er mit aus im Heerbann unsres frommen Königs wider den bösen Jarl, der die Götter verachtet." — "Der Bauer kämpft für mich," sprach der Gast und nachdenksamer Ernst legte sich ihm über die bewegten Mienen. — "Ich bat ihn, auch für sein Leben zu opfern, nicht nur um des Königs Sieg." Er sagte: "Nein! Das Fohsen ist nicht gar viel wert. Für zwei Bitten kann ich es dem Wunschgott nicht anrechnen; so opfre ich nur um Sieg."

Der Hörende strich geruhig mit der linken Hand über die stolzen dunkeln Brauen; aber dann verscheuchte er mit hastiger Bewegung des Hauptes die widerstreitenden Gedanken, wandte sich voll der Wirtin zu, beugte sich auf die junge Gestalt herab und musterte sie mit kundigen Blicken.

Sie merkte es nicht: benn sie war mit bem Kinde beschäftigt und, — so schien es — mit ihrer Gewandung. Er hatte einstweisen bas kleine, schmale Köpflein, die unsichuldigen, im Ausbruck so kindlichen Züge, die zartknochigen

Schultern betrachtet; sein Auge traf jetzt zufällig ben jugendlichen Busen, der, vom dichten Haargewog und von dem Rehsell verhüllt, kaum zu erraten war. Da sprach die junge Mutter: "Dich dürstet, Kleine? Nun so trink!" Und ohne irgendwelche Scheu, ohne Besinnen, warf sie die langen, dunkelbraunen Wellen des Haares von der Brust nach rückwärts über die linke Schulter, nestelte die Haken und Ösen des Rehselles auf, öffnete den Schlitz des darunter liegenden weißen Wollhemdes, daß die linke Brust voll sichtbar ward, und legte das Kind daran, das sosort eifrig sog.

Da wendete blitzschnell der Gast das Auge, das Haupt ganz ab von ihr. — Er errötete, wie, auf schuldhafter That betroffen, ein Knabe. Er sprang auf von der Bank und ging mit hastigen Schritten, der Thüre den Rücken zukehrend, auf und nieder; keinen Blick warf er auf ie junge Mutter.

"Jit's nun genug?" tofte biefe - nach geraumer Beile - bas Rind. "Co fegne bir's bie Allnährerin, bie große Mutter Obhing." - "Ja, Mutter," flufterte ber Banberer, "fegn' es reichlich bem Rinde." Da lächelte bas fehr behaglich, und griff mit ben weichen Fingerlein vergnügt in bas herabgebeugte Geficht ber Mutter. Der Gaft bemerkte. daß sie das Gewand wieder zugehatt hatte. "Wie heißest bu?" fragte er nun, bas Auge auf fie richtend. -"Bibhja." - "Die Bitte! - Gin holber Frauenname! — Und das Rind?" — "Es hat noch keinen Ramen. Wir mahlten folang! - Wir ftritten - aber nur im Scherze, lieber Gaft! - foviel barum: es mar unfer erfter Streit!" und fie lachelte ftill vor fich bin. - "Bielleicht geb' ich bem Rind bereinft ben Namen." - Er blieb bart por ihr ftehn. "Und nach meinem Ramen fragft bu nicht?" - Gie hob verwehrend ben Zeigefinger ber Rechten.

"Er hat's verboten." - "Wer? - Dein Mann?" -"Dein boch: - Obhin. Er, felbst oft ein Wandrer, ift ber Wegfärtigen Schirmherr. Wirtlichkeit gebeut er ben Menichen, die ihn ehren. Wirtlichkeit verwehrt auch. ben Gaft nach Namen und Sippe zu fragen. Es ward mir ichwer - recht ichwer -!" Sie fah ihn, emporblidend, verwundert, ichen, aber doch mit gang unverhohlener Neugier an, die großen, runden, dunkeln Augen ichmammen in einem Weiß, das zart bläulich angehaucht war. - "Arg schwer! Denn, . . . feit ich zuerft bich erfah, tonnt' ich nicht aufhören, über bich zu ftaunen. Sieh, wir leben hier gang einfam. Der nächste Sof, ber meiner Eltern, liegt fieben Raften weit gen Niebergang, ber zweitnächfte, meines Schwagers, zwölf Raften weit gen Mitternacht. Ich mar noch nie auf einem Opferfest, wo viele Leute zu feben fein jollen. Ich habe, so alt ich bin - nun volle siebzehn Winter! - feine Menschen gesehen, als bie Eltern, Die Schwester, ben Schwager, Aswin, - ben Guten! - zwei fturmverschlagene Fischer und einen felsverftiegenen Sager. So mußt bu mir nicht gurnen, wenn ich über bich ftaune. - Sehr! - Aber bich fragen? Die." - "Unraft beiß' ich." - "Dh welch trauriger Name! - Wer bir Raft geben fonnte!" - "Du fonnteft es . ." bas war wider feinen Willen - ungeftum aus ihm bervorgebrochen.

"Jid?" lächelte sie. "Wie könnte ich . . .! Doch ja! Du ruhst und rastest auch hier nicht, unsteter Gast! Bald setzt du dich, bald springst du auf und schreitest hastig umher. Weißt du, was dir sehlt? Gine Arbeit sehlt dir! Nun warte! Da!" Sie reichte ihm den Säugling hin.

Unwillfürlich gehorchend nahm er willig bas Rind auf bie beiben mächtigen Arme.

"Halte die Rleine einftweilen, bis ich das Fener auf bem Berd frifch entfacht habe: warme Abendspeise foll

bich erfreuen: köftlicher Sirsebrei! — Die Kleine weint nur, wann sie in der Ede liegen soll: — auf deinem Arm wird sie — du wirst es sehn! — ganz freundlich mit dir sein. Leg sie nur — beileibe! — nicht nieder, bis ich sie dir wieder abnehme." Schon war sie im Hause versichwunden.

#### IV.

Da stand er nun, der gewaltige Gott, der Gott des Geistes und aller stolzen Gedanken: recht hilflos stand er ba.

Der lange Speer lehnte ihm an der Schulter; das Kindlein beschäftigte vollauf seine beiden hände und Arme, seine Augen und seine Gedanken. Höchst ungeschickt hielt er's: er fürchtete stets, dem kleinen, so weich anzusühlenden Geschöpf wehe zu thun: hielt er es herzhaft, es zu zerdrücken, hielt er es locker, es sallen zu lassen. Er hätte viel lieber einen schnappenden jungen Drachen getragen! Und während er mit seinen Gedanken der jungen Mutter solgen wollte, mußte er nun ihr ungebärdig Kind behüten! Er konnte gar nicht jenen Gedanken nachhängen: — er mußte stets acht haben, daß ihm das dünne Bündel nicht entschlüpse, entgleite, entrutsche.

Nach einer kleinen Weile siegte jedoch in ihm über den Unmut der Sinn für das unwiderstehlich Erheiternde an seiner Lage. Denn dem Gotte des Geistes gebrach es nicht an dem Sinn für den das Lächeln erzwingenden Reiz des Selbstwiderspruchs in den Dingen und in dem Gebahren der Lebenden: und bereitwilliger noch und mit innigerem Genusse lachte ber Überlegene — ber auch fich selbst Überlegene! — ber eignen als anderer Berkehrtheit.

Ein gutmütig Lächeln spielte baher nun um ben bärtigen Mund: "Oh Frigg, strenge Braut! Sähest du jetzt beinen Berlobten! Wie er sich einübt — für beine Bedienung. Ei, winzig Wichtlein, so halt' boch still! Was willst du benn eigentlich?"

Er fand es endlich aus: das mit den Armchen zappelnde, mit den Beinchen stoßende und strampsende Kind wollte nicht wagrecht liegen, aufrecht wollte es sigen. Sowie er es auf seinem Arm emporgerichtet, lächelte es ihn freundlich an aus den sansten, großen, schwimmenden, dunkeln Augen der Mutter, griff mit beiden Händchen in den wirren Bart und, die winzigen rosigen Fingerlein nach der Möglichkeit zuerst auseinanderspreizend und dann einsbiegend, zauste es ihn recht herzhaft.

"Du! Das lass', kleine Brut! — Bin's nicht gewöhnt!

— Das thut weh! Mehr weh als die Armwunde." Er hielt die Kleine nun, vorsichtig, sern ab von seinem Gesicht. Minder erfreut sah sie umher. Da entbeckte sie am vierten Finger seiner rechten Hand einen glänzenden Goldring. Eifrig griff sie danach mit allen zehn Fingern und suchte den abzustreisen. Da das nicht gelang, ward sie ungebuldig: sie verzog das Gesicht zum Weinen. "Ei! Auch noch schreien?" rief der unfreiwillige Pfleger. Er fürchtete sich: alsdann mußte es ja noch viel unbehaglicher werden! So beeilte er sich, der Laune des Pfleglings zu willsahren; er streifte selbst den King ab und segte ihn der Kleinen in das Händchen: "aber nur zum Spiele geliehen, du Jappelding, nicht geschenkt; sonst verlör er auf immer die Kraft," slüsterte er.

Das Rind lachte, nidte lebhaft auf bas glanzende Spielzeug herab und fah bazwijchendurch ben Geber an

mit erfreuten, dankenden Augelein. "Der Liebesring!" sprach der, ganz betroffen. "Drück' ich daran und wünsche — so ist sie . .! Und das Kind — ihr Kind — spielt damit! — Da! Da liegt der Zauber am Boden!"

Borfichtig, behutfam budte er fich. -

Denn höchst unbequem und ungefüg ward ihm nun bie Stellung: - bas wieder unruhig strampfende Rind auf bem linken Urm, ben langen Speer zwifden bem langen Mantel und ben beiben Beinen! - Go hodte er benn in fteif geradliniger Bewegung nieber, ben glatten Reif wieber aufzuheben, der auf der festgestampften Lehmschicht vor der Thure mutwillig, wie ein belebtes Wefen, elfisch, freifelnd. umberrollte und fich nicht wieder greifen laffen wollte. Endlich - er war rot im Geficht geworben - hatte er ben tudischen Ring erhascht! Es war eine fehr harmlos aussehende, schlichte Bier, Dies schickfalreiche Geschmeide: eine schmale goldne Schlange ftellte es bar, breifach ge= ringelt: ber Ropf bes Schlängeleins, wachsam nach außen gerectt, blingelte aus zwei tlugen Augen; aus bem faum geöffneten Munde ragte, nur gerade mertbar, bas fpite Bunglein; unter ben Schuppen ber Windungen aber waren verstedt ein paar Runen angebracht. -

"Es ift boch besser," sprach er, bas Kleinob in die Gürtestasche schiebend, "ich steet' ihn weg. Trag' ich ihn am Finger, will ihn die begehrliche kleine Elbin wieder haben. Und ich selbst — die Versuchung! . Nein! . . Geschieht's, — durch Zauberzwang soll's nicht geschehn." — "Komm', Unrast, tritt herein zu mir!" rief von dem Herbe heraus die kindliche Stimme. "Alles ist für dich bereit. Ich wart' auf dich, Unrast. Komm' doch!" — "Sie weiß nicht, was sie redet, was sie ruft," sprach er und sprang samt dem Kind und dem Speer über beide Stusen und über die Schwelle. Sie nahm ihm nun die

Aleine ab. "Sie ist so gut haben, nicht? So freundlich! . . . Nicht auf die Herbant? Auf den Schemel? Nun, wie du willst. — Dort, auf dem Herdrand, steht der Napf. Hier, nimm den Holzlöffel. — Halt! Doch nicht so gierig!"

Der Gott, ber nur Wein, niemals Speise gu fich nimmt, hatte fo raich als möglich ben Schein bes Gffene abivielen wollen: allein die junge Sausfrau litt bas nicht. "Gemach! Der Brei ift ja noch heiß! Du wirft bir bie ftolgen, Die spöttischen Lippen verbrennen! — Ungeschickter! Ungeftümer! Ungeduldiger! - Ja, wahrlich "Unrast" heißest bu mit Jug! Ich febe ichon - bu haft all beine Lebtage nicht recht gelernt, wie man beigen Brei ift." - "Dein, leiber nicht!" fagte ber Gescholtene, gang fleinlaut. -"Romm', ich werd' es bich lehren." - Gie feste fich auf Die Berdbant dicht vor ihn. - "Wart', ich will ihn bir icon tublen." Sie blies die Baden auf - gar ernfthaft blidend, mit weit geöffneten Mugen, - und hauchte mit aller Macht auf ben Inhalt bes nur halb gefüllten flachen Solglöffels: - es ließ ihr gar brollig! - Er mußte wieder - unfreiwillig - lächeln. - Run schob fie ben ersten Löffel voll an feinen bartigen Mund: gehorsam that er ihn auf und ichludte mit Burgen und Biberftreben bas weiche Beug hinunter.

"Ein so großes Kind hab' ich noch nie gefüttert," lachte sie hell auf. — Aber schau —: die Kleine ist mir — auf dem Urm! — eingeschlasen. Ich lege sie zu Bett."

Sie stand auf und ging mit dem schlummernden Kind in den zweiten — und letten — Raum, den die Hütte außer der Herbhalle noch enthielt: die Schlasstätte; sie war nur durch einen die Öffnung der Seitenthür füllenden Borhang aus starkem grauem Segeltuch abgetrennt. Unter dem Borhange selbst machte sie zögernd Halt: einen raschen

Blid warf fie noch auf ben Gast zurud: nun war fie verschwunden hinter ben zusammenfallenden Falten.

### V.

Sowie sie geschieben, sprang ber Manberer auf, fo ungestüm - er ftieg ben Napf um auf bem Berbe. schritt in ber engen Salle auf und nieber - mit sieben feiner Schritte war fie burchmeffen. "Welch Geschöpf, bies junge Reh! Mutter ift fie - und felbst noch Rind! Richt nur das Blut, die Seele bewegt fie. - Freilich: fie ift auch rührend in ihrer Unschulb - rührend . . . bis jum Erbarmen! - Ein Drud an ben Ring - ein Wort bes Wunsches und - Rein! - Ich will nicht! - Aber ein Burf meines Speeres - und fie ift Bitme! Dann - feines Zaubers wird es brauchen. - Und biefer Speerwurf? - Unrecht? - Ja, Obhin, ja, jawohl, Unrecht! Frevel! - Bohlan benn! Soll ein Mann, ein Gott, nicht auch einmal freveln burfen? Diefer holbe Reig: er ift mein Lohn für ben heutigen Sieg. Warum mir biesen Lohn nicht gonnen? Bei, bas heiße Riefenblut, bas alt vererbte, brauft auf in meinen Abern: es gart, es alüht! Warum foll gerabe ich immer ber Beise, ber Gerechte, ber Tugendliche fein? Das ift fehr wenig lohnfam! Jeder andere Mann: Gott ober Riefe, Elbe ober Menichenmann - ber biefen lechzenden Durft verivurte und ihn loichen konnte, - fo leicht, fo ficher, fo unhemmbar gewiß wie ich! - ber lofchte ihn. Warum foll ich allein nicht . . .?"

"Beil wir dich, Obhin, Ehren vor allen . . . "

"Borch! Gie betet!"

"Darum flücht' ich gu bir Und fleh' bich an."

Er schlich — ganz unhörbar konnte er auftreten an ben Borhang und spähte durch die Falten. Sie lag auf beiben Knieen, die Linke auf des schlummernden Kindes Brust gespreitet, die Rechte hoch ausgestreckt zum Gebet.

> "Es weltte die Welt, Es risse das Recht, Es fänte die Sitte, Die Zucht verzehrte Gehrende Gier Und frecher Frevel den Frieden, — Waltest du nicht, Weiser Wächter, Odhin von Asgardh!

Schüte ben Schlummer, Schirme ben Schlaf Dem kleinen Ande.
Schirme mich selbst Und auf wilben Wegen Den guten Gatten Bor steilem Surz Und vor spigem Speer.
So bete ich bittend Racht um Racht.

heut aber höre Besondere Bitte: Gieb auch dem Gast, Dem armen Unrast, Kast und Ruhe Und Freude des Friedens.

Riemals noch nahte mir Gleiche Geftalt,

Dahn, Berte, XV.

Gleiche Gewalt Bligenden Blids, Uhnenden, allergrübelnden Muges.

Des Mächtigen muß ich, Ob ich auf anbres Suche zu finnen, Dennoch bauernb gebenken.

Gewiß ist er gut: Guten nur gebt ihr, Gütige Götter, Gleiche Gewalt.

So gewährt ihm die Wünsche, Und des herzens hoffen, Das hastend ihn hett, Ihn unruhig umtreibt, Den armen Unrast. höret ihn, helft ihm, All ihr Asen in Usgardh, Aber der allen du, Obhin, Der Wünsche Gewährer."

Da zog ein böses Lächeln um seinen übermütiger Mund: "Der Ansang bes Gebetes schreckte zurück. — Aber nun? Nun will sie's ja selber! Sie bittet darum! Wohl benn; — Obhin son — ihrer Bitte gemäß — Unrast's Bünsche gewähren."

## VI.

Alsbald trat Bibhja heraus, fie fuchte ben Baft. Der faß wieder vor der Thur auf ber Bant, ben Speer zwischen ben Fugen und an die Schulter gelegt, bas Saupt in bem weichen Sut an die Bolgwand bes Saufes gelehnt; sinnend sah er in die immer noch helle Abendluft hinaus. — Sie ließ sich neben ihm nieder. "An was dachtest du?" forschte sie. — "An dich." — Sie lachte. "Was ware über mich zu benten!" - "Mancherlei. -Du haufest hier einsam, unbefreundet, mann bein Sauswirt fern. Du bedarfft eines Freundes, eines Schützers. 3ch will bein Schützer fein." — "Du? . . . Aber bu wohnst doch . . .?" — "Ganz wo anders. Doch weiß ich mancherlei Bauber ju üben . . . " Erschrocken fab fie zu ihm empor, mit Grauen: allein es mischte fich ein leifes Wohlgefallen in bies Grauen, als fie, topfnidend, iprach: "Ich glaube bas wohl von bir! - Mur guten Bauber boch!" - "Das wird von bir abhängen." - "Bon mir?" ftaunte fie. - "Ich gebe Bidhja brei Bitten frei -: was auch bu begehrst, es foll geschehen."

Da patschte das junge Weib die kleinen Hände zusammen und lachte hellauf: "Höre, das glaub' ich dir nicht! Zum Zaubern gehören Stab und Runen und Kessel und Sub. Aber nur so wünschen? Ei, ich versuch's! Gleich! Mir thut's lange schon leid, daß ich — das Ael ist uns ausgegangen — dir keinen Trunk bieten konnte. So wünsch ich denn: mein großer Zuber in der Gerätkammer soll vor dir stehen, gefüllt mit bestem Ael."

Da fuhr sie zusammen, die Kleine: noch weiter öffneten sich die großen, runden Augen: ihr alter zweihenkeliger bauchiger Holzzuber, vielsach gestickt, stand vor dem Gaft: und gelbweißer Aelschaum floß an beiden Seiten daran herab. Der Wanderer wollte zürnen: allein, wie er das verdutzte und doch erfreute Gesicht der Wirtin sah, da zog ihm, halb wider Willen, ein Lächeln über den Mund: "Aleingläubige! Eine Bitte schon verscherzt!" Er stieß mit dem Fuße den Zuber um, das Ael floß auf die Erde. — "Was thust du? So trinke doch!" — "Ich trinke nur Wein." — "Was ist das? — Aber gleichviel! Nun ich sehe, es ist richtig mit dem Wunschzauber, — nun will ich auch gleich das allerheißest Ersehnte wünschen. Meiner Schwester Kind, etwa so alt wie meines, prangt im schwester Kind, etwa so alt wie meines, prangt im schönsten, rotgesäumten, weißen Wolltuch. Ost sah ich's mit Neid. Wir sind zu arm, dergleichen zu ertauschen. Solch Wolltuch, zweimal solang, wie die Nichte hat, soll mir stracks auf den Knieen hier liegen."

Und da lag es.

Haftig fprang ber Gaft auf und hielt ihr ben vor Staunen geöffneten Mund gu.

"Kindisch Geschöpf! Schweig!" grollte er. "Und das," raunte er mit sich selbst, "das sollte mir Ersatz sein sür Frigg, für das hohe Weib, das kluge, mit den himmelseklaren, ernsten Augen, mit den hohen, den ewigen Gedanken. Ein Spielzeug wäre sie, ein anmutiges, nicht aber Odhins Genossin! — Berscherze nicht auch den dritten Wunsch noch! Du könntest ihn brauchen! Die letzte Bitte spare dir auf und — nach meinem Kate bitte sie einst. Ich gebiet' es."

"Und ich gehorche," hauchte die junge Frau, leise bebend, wie sie sich erhob, die langen dunkeln Wimpern scheu senkend, nachdem sie vergeblich versucht hatte, seinen strengen Blick zu tragen. Das ließ ihr sehr hold, sehr gewinnend: der Gast schien die Sanstmut, die Demut zu lieben. "Ob wohl Frigg lieben kann, wie diese sanste

Seele ihren Gatten liebt? Db Frigga jemals so weich, so ganz aus Herzens Grund sich fügen kann?" sann er. Und es fesselte ihm die kindliche, zarte, zage Gestalt die nachbenkliche, die vergleichende Betrachtung.

Gin Schweigen entstand. -

Beunruhigt wagte Bibhja, obwohl noch verschüchtert, das Auge wieder aufzuschlagen. Aber sie erschraf nun mehr als zuvor über einen lodernden Blick, der sie zu verzehren schien.

Sie wollte zuerst weichen, sliehen in das Haus. Allein sie fühlte, dann würde dieser Blick ihr folgen. Und das — gerade das! — fürchtete sie. So überwand sie den seigen Einfall der Flucht, überwand sogar die Furcht — denn dieses Antlitz slößte doch auch Vertrauen ein — und nun trat sie plöglich rasch auf ihren gewaltigen Gast zu. Mit der Bewegung eines schutzssehenden Kindes legte sie ihm die Innensläche der rechten Hand unter seinem zurückwehenden Mantel auf die linke Brust.

Wohl erschrak sie aufs neue ein wenig, wie sie den machtvollen, den hastenden Herzschlag verspürte. Allein sie bezwang auch diese Scheu, und die langbewimperten Augen zu ihm ausschlagend mit dem Ausdruck des todesbangen Rehes dat sie mit unwiderstehlicher Junigkeit: "Bitte, Lieber, schau mich so nicht, so mich nie mehr an! Ist es Jorn? — Ist es Haß? — Was that ich dir zu leid? — Ich weiß es nicht! — Doch kann ich das — diesen Blick — nicht ertragen. Nie blickte ein Mensch — auch Aswin nicht — mich also an. Ich din dir gut, du wundersamer Fremdling. So hilssos gut! O bitte — sei du auch gut gegen mich. Bitte!"

Da zog in des Wanderers breite Brust allüberwältigend Erbarmen, jede andere Regung verdrängend. Aus seinem Auge schwand das Lodern: er senkte die stolz erhobene Stirn und väterlich, wie segnend, strich er leicht über das kleine zierliche dunkelbraune Röpflein hin: "Du rührend Kind! Du reines Herz! Mir ist: beinem Bitten kann niemand widerstehen. — Leb wohl."

Bibhja hatte, zusammenschauernd unter seiner leisen Berührung — es war die erste gewesen — das Haupt tief gebeugt. Als sie es nun wieder hob und die Augen dankend aufrichtete, — da war dec Gast verschwunden.

Bergeblich spähte sie überall umher, den Weg verfolgend, auf dem er den Hügel herausgekommen, — den entgegengesetten Pfad, an der Hütte vordei — dann nach beiden Seiten: nirgend war er zu sehen. Ratloß, erstaunt sah sie unwillkürlich nach oben in daß nun tief schattende dämmernde Abendgewölk: — ein plöhlicher Windstoß trieb die Nebel von der Erde empor: da war ihr, eine von den hochgetürmten dunkeln Wolken gleiche dem Mann in Mantel und Hut; auch der lange Wolkenspeer in der Rechten sehlte nicht. "Wie thöricht," lächelte sie still vor sich hin. "Ich meine, ich muß ihn noch sehen: — überall sehn. Nun seh ich ihn gar in den Wolken! — Sosort muß ich Aswin von ihm sagen — Aswin kommt ja morgen, — sicher. — Aber Unrast? Wann kommt Er wieder? — Niemals wieder?"

Sie legte gar ehrfürchtig das zaubergespendete Wollstuch über die Schulter und ging auf das Haus zu. Langsiam ging sie, zögernd, Schritt für Schritt. Auf der Schwelle blieb sie stehen: nochmal sah sie zu jenem fliegenden Wolfengebild hinauf: es war völlig verschwunden.

Sinnend, ben Kopf leise schüttelnd, trat sie über die Schwelle. Sie legte sich auf das Lager — aus Schisse und Moos aufgeschüttet, — neben ihr Kind. — Aber sie fand nicht Schlaf. — —

# VII.

Saufend war der Gott, von dem dunkeln Mantel wie von Ablerstügeln getragen, in ungestümer Bewegung durch bas Gewölk gen Asgardh emporgesahren.

"Oh Frigga, Frigga! Grausame Braut!" grollte er. "Zu bir! Rasch zu bir! Alles sagen! Dir ausbecken, welche Qual bein Nein über mich verhängt. Aber auch bavon will sie ja nichts hören. Glut schoß ihr neulich in die bleichen Wangen: — hastig schritt sie von mir hinweg. War es süße Scham? Eher herber Zorn! Denn nicht sanst —: herbe ist sie! Gleichviel! Alles soll sie hören. Sie soll boch ahnen, wozu ihr ewig Nein mich treibt — mich treiben könnte."

In Asgardh angelangt, eilte er sofort mit starken Schritten, an Walhall vorüber, auf Fensal, Friggas Halle, zu. Weitab lag die vom Lärme Walhalls, unter dem Schatten dichter, schönblättriger Linden; ein Quell floß hier durch Wiesen hin; auf denen blühten zarte Blumen

jahraus, jahrein.

Seine lauten Tritte auf bem engen, mit Steinen belegten Pfade, der den Rasen durchschnitt, scheuchten die
weißen Tauben der Göttin auf, die — war es doch nun
schon dunkle Nacht — oberhalb des Simses der Hallenthür
sich zu Rüste gesetzt; verschüchtert flogen sie auf und umslatterten mit laut klatschenden Flügelschlägen unschlüssig das Dach.

Dem späten Besucher bäuchte, aus dem Schlaffaal, dessen Fenster durch Läden sest geschlossen war, glimme durch eine schmale Rige im Holze Licht. Er hoffte, er wünschte es so heiß! Vielleicht sah er's nur deshalb.

Mit Ginem Sprung fette er über bie fieben Stufen,

bie von bem Borhof an bie breite Schwelle ber Pforte hinaufführten.

Hochklopsenden Herzens wollte er anpochen mit der wie im Jorn geballten Faust: — er achtete nicht in seiner Ungeduld des ehernen Thürklopsers in Hammergestalt, den kunstreiche Zwerge der schönen Göttin geschmiedet hatten. Über siehe, da ward von innen die Thüre geräuschlos ausgethan und auf der Schwelle erschien, im weißen Nachtgewand, Losn, Friggs kindjunge Dienerin. Sie trug in der Rechten einen matt brennenden Span von Wacholder: — würzig, aber herb und streng, dustete das zähe Hosz im Glimmen. Zwei Finger der Linken hielt sie an den Mund, Schweigen bedeutend.

Wunderbar! Beschwichtend nicht, aber zuruchschredend, Schen erzwingend wirfte auf ben ungestüm Verlangenden ber tiefe, der feusche Friede dieser Frauen-Siedelung. — —

Der Höffnung traurig entsagend slüsterte er — ber stummen Mahnung gehorsam die starke Stimme mäßigend —: "Weinc Braut? — Ich will sie sehen — sprechen." Die Jungfrau schüttelte das Haupt, über das der weiße Nachtmantel gezogen war, und noch leiser als die Frage kam ber Bescheid: "Niemand naht Frigga zur Nacht! — Lang harrte sie Odhins beim Siegesmahl. — Er kam nicht. — Nun schläft sie."

Schmerzlich, grollend, grimmig furchte ber Sehnende die gewaltigen Brauen. Rasch, wie der Wirbeswind thut, brehte er sich um sich selbst. Ohne Wort, ohne Gruß, ohne noch einen Blid zurückzuwersen, schlug er den weitfaltigen Mantel um die breiten Schultern, stöhnte einmal auf und stürmte hinweg. —

Balb lag er auf seinem ruhelosen Ruhebett. Unsanft stieß er die treuen Wölse von sich, die ihm den Juß lecken wollten. Das dichte Fell des Eisbären, welches das Eichenholzgestell des Lagers bedeckte, schleuberte er zur Erde. Es war zu heiß, zu weich! Auf das harte Holz drückte er mit wollüstiger Pein Schultern und Rucken, dis sie schmerzten. Die Quetschwunde am linken Arm brannte. Das freute ihn. Es that ihm wohl.

Er wälzte das Haupt voll tobender Gedanken auf dem Eichenbrett rastlos hin und her — alle noch übrigen Stunden der Nacht. "Dh Frigg," knirschte er einmal, "soll ich dich aus Liebe hassen müssen? Wenig sehlt! Nichts sehlt! Ich hasse dich — vor Sehnsucht. Warte! Weche dir: — morgen!" Er schlief so wenig in Gladscheim, als Bidhja unten auf Erden.

Auch in Fenfal brannte Licht im Schlafgemach bie ganze Nacht. —

Durch die Ladenrige hatte die Braut lange, lange Stunden unablässig ausgespäht, dis sie den wohlbekannten, den wogenden Schritt hatte heranhasten hören, dis sie die dunkle Gestalt erkannt. Dann war sie — tief verschämt, errötend — von dem Fenster zurückgetreten, das herabsgleitende Nachtgewand sorglich mit beiden Händen über den wunderschönen Busen emporhebend — als ob sein Blick den dichten Laden hätte durchdringen können! — —

Erst als er scheidend von den Stusen herabsprang, trat sie wieder an den Laden, — sie sah dem Hinwegbrausenden nach, immer nach: — die weiße Stirn an das harte Holz pressend, bis auch der letzte Schatten seines fliegenden Mantels verschwunden war. — Dann trat sie — unverwandten Auges — zurück und sank auf das weiße, das schneeigeweiße Lager; aus den weichen Fellen weißer Hirsche var es ausgeschichtet.

Sic stütte beibe Ellbogen auf die Aniee und in die beiben schmal zulaufenden Sande vornübergebeugt das

herrliche, das edel gebildete Haupt. Gelöft flutete ihr auf die schwer wogenden Brüste das hellblonde Haar in kurz gebrochenen Wellen: und sie weinte, weinte — ohne Wort, ohne Seufzer sogar.

Und jebe ihrer Thränen ward zu Golb. -

Am andern Morgen früh legte ihr Lofn in ihrer weißen Schürze zusammengehäuft die vielen kleinen goldnen Augeln vor. "Ein ganzes Halsgeschmeide!" klagte die Bielgetreue.
— "Leg's zu den andern Reihen." — "Es sind schon gar viele." — "Ich weiß! Ihm gehören sie. Ihn sollen sie schmücken."

### VIII.

Raum hatte an diesem Morgen der Sonnengott die lichtmähnigen Rosse vor den goldenen Wagen geschirrt, — schon stand Odhin in der Gasthalle zu Fensal vor seiner Braut, der herrlichen.

Nichts, keine Bewegung, kein Zittern, keine Miene in bem wundervoll schönen, aber strengen und kalten, undurchedringbar vom Willen gehüteten Antlitz verriet ihm irgendewelche Empfindung. Nur daß die weiße Stirn errötete, konnte sie nicht hindern. Und weil sie daß fühlte, schlug sie schänig die langen Wimpern, die sonnensarbenen, nieder. Das leuchtende Haar, auf der Mitte der Stirn in zwei Hälften gestrichen, strömte in langen Wogen über ihre Schultern bis unterhalb der Kniee: — sie trug kein Gold, als dies ihr Haar. — Das ganz weiße, saltige Gewand war mit handbreitem hellblauem Saum eingesaßt; die herrlich gerundeten, marmorweißen Urme glänzten, voll sichtbar: denn den blauen Mantel hatte sie von den Schultern gelöst und über die Rückenlehne ihres kunstvoll geschnitzten

Hochsitzes gelegt; auf ihrer linken Achsel wiegte sich eine ihrer weißen Tauben.

Sie ließ die Spindel, weithin sie auswerfend über die brei Stufen des Hochsies hinab, auf dem glattgestampsten Estrich schnurrend tanzen: unverwandt waren auf diese Spindel die scharf gesenkten, kühlen, lichten, wasserblauen Augen gerichtet: — nur mit kaum merkbarem Beugen des Hauptes, nicht mit Wort, nicht mit Blick, hatte sie des Eintretenden Gruß, seinen Heilus erwidert.

Lofn faß zu ihren Fugen auf ber mittleren Stufe bes Hochfiges und zupfte einen frischen Woden für bie nimmer raftenbe Spinbel zurecht.

Der Hochsit füllte die Mitte des Hintergrundes der geräumigen Halle — der Eintretende war nahe der Schwelle stehen geblieben: — so trennte beide ein gar weiter Zwischenraum.

Schweigen entstand, nachdem die Braut nur stumm gegrüßt hatte. Bang, furchtsam blidte Losn von ihrer Stuse zu Odhin aus. Da wies dieser plötzlich, mit gebieterischem Ausstrecken des Armes, nach der Eingangsthüre:
— er hatte sie offen gelassen. So ungestüm war die überzraschende Bewegung, daß die Taube, wild erschrocken, von der Schulter der Herrin aufsuhr und pfeilschnell zur Thüre hinausschoß: — eilsertig folgte Losn, ihren Wocken wirr zusammenpackend, desselbigen Weges. —

Die Herrin sah nun auf von der Spindel: streng gesturcht war die weiße Stirn und herbe klang die Stimme, als sie, die Erregung verhaltend, sprach: "Odhin von Asgardh, Ärgster der Argen! Du gebietest in meinem Hause?" — Da er beharrlich schwieg, suhr sie fort: "Wassoll's? — Was hast du mir — mir allein — zu sagen?"

"Biel!" grollte er. "Nun, Frigga, rufte bich jum Rampfe . . . " Drohend, nahezu feindlich, hatte er begonnen.

Jedoch, wie er nun mit durstigen Augen in sich sog all diese strahlende Schönheit, diese unwiderstehliche Annut, welche wie eitel Wohllaut sie umslutete, — da schmolz ihm der eherne Groll und begeistert suhr er fort: "du schönstes aller Weiber und — geliebtestes."

Stumm wandte sie, wie um nicht weiter zu hören, das herrliche Haupt zur Seite. Unendlicher Liebreiz lag in der Bewegung, wie in jeglicher Regung dieser wonnigen Gestalt.

Er warf hastig ben hut und ben Mantel auf die Rundbank, die sich um die ganze Halle hinzog; im dunkelblauen Wollwams stand er nun, über die Schulter hing ihm, mit Silber beschlagen, das mächtige hifthorn.

Er trat ihr rasch mehrere Schritte näher: aber zurückgestoßen von ihrer Ruhe machte er plötzlich wieder Halt; er kam so an den Mittelpseiler der Halle zu stehen; er lehnte sich daran mit dem Rücken; er schlang, hoch sich reckend, den linken Arm um den Pseiler und drückte ihn an sich, die wilde Erregung zu meistern. Bald ließ er ihn wieder los, durchmaß die Halle nach rechts und nach links mit starken Schritten, jedoch die Augen nicht lösend von der schweigsamen Spinnerin und immer bald wieder gerade ihr gegenüber Halt machend.

Sie aber, die sein geschnittenen Lippen sest zusammenschließend, rührte und regte sich nicht — auch nicht ein kleines! — auf ihrem stolzen Hochsitz. Gifrig, unablässig, kaum ie ausblickend spann sie weiter.



#### IX.

"Fürchte nicht," begann er — mit solcher Ruhe, daß sie insgeheim erstaunte: aber balb fühlte sie, wie gewaltsam erzwungen diese Bändigung war — "ich dränge dich nochmal. Heiß ist meine Liebe: aber doch hat die Glut noch nicht allen Mannesstolz ausgebrannt in Odhin von Asgardh. Wenn es dir denn noch immer so ganz unerträglich ist, mein Weid zu werden" — da bebte seine Stimme vor zornigem Groll — "so — warte noch. Höre nur, was du wissen mußt. Ich sand gestern Abend" — und nun spähte sein Auge gespannt auf jede leiseste Regung in ihren Mienen — "ich sand — ein junges Weid: — Bibhja."

Rasch schlug Frigga die gesenkten Wimpern auf: — es war nur Ein Blick — fosort kehrte die eisige Ruhe auf ihr Untlit zurück: — und doch hatte der Spähende es vermerkt. —

Sie nickte. "Du kennst sie also," suhr er fort. — "Sie gefällt mir. — Ich werde ihr Freund, sie wird meine Freundin sein." Da sprach die Braut, den reizvollen Mund so wenig wie möglich öffnend, mit herbstem Ton: "Es giebt nicht Freundschaft zwischen Mann und Weib. Nur Berlödnis, She oder — Frevel." — "Oho," lachte der Gott, laut, schallend auf und suhr rasch, wie vergnügt, einmal mit der Rechten über Bart und Kinn. "Wer hat dich diese Weisheit gesehrt?" — "Ich brauchte sie nicht zu sernen. Der She Göttin heiß' ich." — "Wirst es aber — in Wahrheit — erst werden, nachdem du mein Weib geworden. Sine Jungsrau — Göttin der She!"

"Auch bein eigner Sohn — Loki — gab mir barin

Recht." — "Ei, Loki? Der noch niemals log?" — "Diesmal log er nicht. — Er meinte, nur drei Fälle kenne er vom Gegenteil. Im ersten zählte der Freund achtzig Winter. Im zweiten war der Freund blind und die Freundin blind und taub. Im dritten waren beide jung, aber die Freundin häßlich wie die Fledermaus. Da liebte nur sie ihn." — "Nicht übel! Aber echte Loki-Bosheit: lose Loki-Lügen! So schlimm ist's doch wahrlich nicht. — Und wär' es so: was schadet es, wenn wirklich durch die Freundschaft, die sonst deinem weißen, farblosen Flachse da gleicht, wenn wirklich durch die Freundschaft zwischen Mann und Weib ein seiner hellroter Faden sich, lebhaft gleißend, durchzieht: — wie wenn ein Haar Freias, der rotlockigen, hindurchgestochten wäre? Was schadet es?" Er schwieg und spähte.

Aber gang ruhig fprach fie diesmal: "Sprich boch die Bahrheit. Gott ber Arglift. Deine Buhle foll fie werben." Den Blid noch icharfer icharfend als je rief er überrafchenb: "Und wenn?" Sie zudte gang leife. "Du weißt es ja." fuhr er rubig, ben linken Urm wieber um ben Bfeiler schlingend und bas Saupt leicht fentend, fort: "nach bem zweifellosen alten Recht ber Götter bier oben in Usgardh gleichwie ber Menschen auf Erben, soweit in allen Landen fie uns Usen verehren: - nur Braut und Cheweib bindet Die Bflicht ber Treuc, nicht Bräutigam, nicht Gatten. Mit Maiben ober Witwen mag er ber Liebe pflegen: nicht Sitte verwehren's, nicht Recht." - "Jawohl, ich fenne es, bies Recht: es ift icheuglich." - Der Bott gudte bie Achfeln. "Uber Recht." - "Un-Recht!" - "Nein, Recht ift es." - "Bei uns. Nicht überall." - "Aber bei uns." - "Man flüftert: fern im Morgenland wird einst eine neue Lehre fünden ein neuer Gott . . . -"

Da ballte Obhin grimmig die Fauft um ben Briff bes

Kurzschwerts, das in seinem Wehrgurt hing, sein graues Auge loderte wild auf und brohend sprach er: "Auch ich hörte von ihm raunen. In Jünglingsgestalt soll er dereinst erscheinen. Oh, stellte er sich doch zum Schwertstamps mir: — Ich gäb' ihm Brünne, Schild und Helm voraus — und wir kämpsten — kämpsten um die Herrschaft der Welt."

"Nach seiner Lehre werden Braut und Frau die gleichen Rechte auf Treue haben wie Bräutigam und Ehemann." — "So? — Wenn's dann nur auch gehalten wird! Ich meine, nicht nur von den Schwachen, auch von den Starken."

"Und dies bei uns gestende Recht der Männer, — ach, es ift auch für uns Frauen "Recht"! — das habt ihr Männer gemacht, wie's euch Männern behagt." — "Jawohl. Und alles Recht werden die Männer machen, solange die Männer mehr Bernunft haben, es zu benken, als die Weiber. Und mehr Kraft haben, es zu schüßen. Uss immer." — "Es ist scheußlich, sag' ich dir. Ein Mann hat nur Ein Herz: — wie kann er mehr als Ein Weib sieben?" Sie hatte das heftig hervorgestoßen.

Mit Wohlgefallen hatte er die rascheren, lauteren Worte gehört. Er schwieg eine Weile, kühl sie musternd. Dann sprach er spöttisch, die grauen Augen zusammendrückend und den breiten Bart langsam spitz zusammendrechend: "Doch auch Frauen — so sagen die Leute! — haben schon manchmal — es soll vorkommen! — als Witwen die Arme geschlungen um den — zweiten Gemahl." Sie hob streng die Brauen: "Mit Friggas Segen — nie und nimmermehr! "Ein Leib, Ein Herz, Ein Gatte": — das ist Friggas Recht." — "Zum Glücke für die armen Witwen gilt es aber nicht, dies allzu grausame Recht! Sie sind so erinnerungsreich! Und so hoffnungswarm!"

— "Höhne nicht! Höhne die Frauen nicht! Es erregt mir den Zorn." — Sehr zusrieden dachte der Gott: "Das seh' ich." Aber er sagte es nicht. — "Und du" — hier slog ihm ein rascher Blick zu — "als der Gott des Gesanges, der Dichtung — du nimmst dir darin wohl mehr noch als andre in Anspruch?"

Aber Odhin schüttelte das hohe Haupt: plötslich war er sehr ernst geworden: "Mitnichten! Der Sänger, der hierin ein Mehr für sich begehrt — über der andern Maß hinaus — zu den Göttern etwa wähnt er sich dadurch zu heben? Der Thor! Zu den Tieren senkt er sich dadurch hinab. Mag sein, daß heißere Gluten, lockendere Bilder als andern ihm aufsteigen: dafür beslägeln ihn die Schwingen der Begeisterung: nach oben tragen, nicht nach unten reißen sie. — Ich verlange nichts, als was Sitte und Recht allen verstatten."

"Doch - Bibhja ift Aswins Beib: bu brichft fein Recht." - "Sie wird bald Witwe fein." Er hatte bas gang tonlos, gang furz gefagt, aber babei icharf, wie nie Buvor, auf ihr Antlit geblickt. - "Mörder!" scholl es ba und es fprühte wie Feuer auf ihn aus ben ftrengen blauen Mugen. Behaglich ftrich ber Geschmähte breimal langfam ben wirren Bart. "Das wollt' ich nur hören!" Er lächelte "Run hab ich dich, wo ich dich wollte: - im Unrecht wider mich mit fold ungerechtem Wort. - Soweit reifit meine verschloffene Braut babin die - " - "Bielleicht die Eifersucht?" Sie lachte laut. "Geh! Ruffe, wen du willft." - "Bibhja nicht, bis Aswin fiel. - Nicht burch mich. - Richt nach meinem Billen auch, wie bu jest wähnft. Ich fragte soeben auf meinem Weg nach Fenfal bie Balfuren: - fruhwache Mabchen find's. - Gie warfen die Lofe. Nach unabwendbarem, nornengewobenem Berhängnis fällt Uswin heute Morgen noch im Rampf.

im Sieg — bevor er seine Hütte wieder sieht: vom Opfermahl hinweg ging's in die Schlacht. — Brunhild wird ihn auf Grani gen Walhall tragen."

"So geh benn hin und übe bein abscheulich Recht! Mittels jenes" — sie schauerte vor tiefinnerem Weh — "jenes abscheulichen Zaubergolds an beinem Finger." Sie ward glutrot vor heil'gem Zorn; ihr Busen wogte.

"Weshalb nennst du Recht und Ring abscheulich?" Er ward stets kühler in seinem Ausdruck. — "Weil sie es sind! — Du sagst: du liebst mich?" — "Ich liebe dich." — "Und Bidhja auch? Das ist —" — "Unmöglich, willst du sagen? Du siehst soeben, daß es möglich ist." — "So ist es: wie Krankheit und Laster."

# $\mathbf{X}$ .

"Ei, — laß sehen! — boch vielleicht nicht völlig so," erwiderte Obhin, ganz langsam, bedächtig sprechend, und so ruhig, als ob ihn die Frage gar nicht angehe. Er lehnte das erhobene Haupt seft an den Pfeiler und schob wiederholt mit der Linken den Bart nach beiden Seiten von den Lippen. Grübelnd, sinnend sprach er vor sich hin, nicht für die Hörerin, — so schoe es — nur um für sich selbst das Richtige zu suchen: "Wenn ich nun sagte: in meines Wesens Hart nach gar viele Saiten ausgespannt. Kann Ein Weib sie alle schwingen und tönen machen? Oder wenn ich nun erwiderte: in meines Wesens meeresweitem Spiegel glänzen alse Sterne wider, nicht Einer nur? Oder denkt es einmal so: allem Schönen die eigene Eigenart auszuprägen, drängt es den Mann. Wie,

wenn nun, nach urweiser, em'ger Ginrichtung ber Welt, Die reichste Möglichkeit bes Schönen in ber Belt gerade barauf beruhte, baß es ben Starken treibt, fich allem Schönsten zu verbinden? Wenn . . . " - "Schweig, arger Gott! Mit Recht ben Grubler ichilt man bich." - "Mir flingt die Schelte wie Lob. - Und Gins ift freilich mahr," - fuhr er wieder, gang wie in Ginnen verloren, fort, "was ben Dichter angeht: Dichten ift Zeugen. Die gleiche Beigglut, die das Leben zeugt, zeugt auch das Lied. Feuer in die Barfe, oder Barfe ins Feuer! Die gleiche Begeifterung, ber gleiche Raufch, ja die Beraufchung in Schönheit, reißt ben Brautigam gur Braut babin" - ba loderten feine Augen, die er halb geschlossen gehalten hatte, plöglich in heißem Blid auf die herrliche Geftalt - "und zum Lied ben Dichter. Die hab' ich fcon - wahrhaft schön! — gedichtet, als wann ich liebte. Und: das höchste But bes Sangers ift die Schonheit." - "Mir aber tont im Ohre noch ein ander Wort," fprach fie vorwurfsvoll, verweisend: fie hielt ein im Spinnen und hob mahnend ben Beigefinger ber Rechten: fie fab ihn voll an und unendlich ebel war ihr Blid, als fie feierlich fprach: "Das höchste But bes Mannes ift fein Bolt." "Wer ibrach wohl Diefes Wort?" - "Ich fprach es. Und ich fprech' es noch. Dies Wort bleibt stehn. Und noch ein andres auch: "ber ift fein Ganger, ber fein Belb." Erft auch bem Sänger ben Selm auf bas Saupt und auf ben Selm ben blutbesprengten Eichkrang bes Sieges ober bes Selben-Sab' ich jemals folche Mannespflicht verfaumt? Roch brennt die Bunde hier, in meinem Schilbarm. Und bas merke: auch wenn ich jemals ruhen barf an beiner weißen Bruft: - von beinem fußesten Ruffe reiß' ich mich los, wann bas Beerhorn ruft in die tofende Schlacht! -Nach bem Sieg aber foll bem Sanger bas Gelod ber

Kranz des Schönen kränzen, ja muß ihn der Trank des Schönen laben: sonst elend verlechzt ihm vor tödlichem Durkt die verschmachtende Seele."

Begeiftert, laut, feurig ichloß ber Gott, ber fühl und nachlinnend begonnen. Fortgeriffen hatte er fortreißend aesbrochen. Denn viel weniger herb als zuvor, eber wehmutig, flang die Stimme Friggs, als fie nun feufste: "Berberblicher! Gunlobh — Laufeja — Harpa — Bibhja! Wer wird das lette beiner Opfer fein?" - "Opfer? -Frage fie boch, ob fie bereuen! Db fie um ein ganges langes Leben gewöhnlichen Erdengludes ben furgen Wonnerausch in Obhins Armen zurudtauschen? - Frage sie boch! - Und trieb mich etwa Selbstsucht nur und bumpfe Gier? Baben nicht bie Sterne auch biefe meiner Schritte gelenkt? Gewann nur ich babei ober gewann bas MU? Möchtest bu etwa Barpa miffen, die Sterbliche, die ich zu unsterblichem Sarfenschlag in Asgardh mir gesellt, mir und euch allen? Und Laufeias Cohn? Richt viel trau' ich ihm zwar, bem listreichen Loki! - Alber bu felbit. - möchteft bu ben Schlauen entbehren im Rate ber Götter? - Und Gunlobh? - Wohl nahm ich ben Met der milben Maid und ließ Gunlodh fich grämen: aber ber Dichtung berauschenden Wonnetrant errang ich bamit: nicht mir allein, - ihr und allen Wefen gu fostlichster Labe. Go mard es stets dem weiten All gum Segen, wann Schönheit mich begeisterte, wann aus meines Weiens Eigenart ein frischer Sproß erwuchs."

"Aber auch Freia!" Da stieg ihr sobernde Glut in die weiße Stirn. "Wähnst du, ich erriet nicht längst, um wessen willen allein aus Wanaheim nach Asgardh überzusiedeln sie sich entschlöß — sie, die verhaßte Bethörerin von allem, was da Mann ist: — diese überall umherzüngelnde rote Flamme?" Heftig drückte die zürnende

Göttin die ftolgen, schmalen Lippen ausammen. Aber er lächelte und ftrich geruhig mit ber Sand über feine mächtige Stirn: "Nicht gar fo bitter, mein' ich, folltest bu boch von ihr reden, von der Rotlodigen. Es ift nun einmal ber Flamme Art: fie will brennen." - "Und meine Art ift's, die ichabliche Flamme auszutreten." -"Mir hat fie nicht geschabet." - "Ich weiß," fprach Frigg, beinahe freundlich, mit einem frohen, lobenben, bankenden Blid: "bie Allberuderin. - bich hat fie nicht berudt. Doch that fie redlich bazu, mas fie konnte." Er schüttelte ruhig das dunkle Gelod und lächelte ftolz vor fich bin: "Ein Weib, bas auf mich zielte, traf mich noch nie. - Also ergieb bich brein" - fuhr er, nun wieder gang fuhl, mit icharf prufenbem Blide, fort. "Biele Saiten find — ich fagt' es schon — in meiner Bruft geipannt - laß fie boch alle tonen!"

### XI.

"Nein, Obhin von Asgardh, nein!" rief da die Braut, ausschauend von ihrer Arbeit und ihn voll anblidend. "So argklug du bist, — welch schickschwere Entscheidung du heute herbeibeschworen hast mit deinen ruchlosen Reden, — du ahnst es nicht." — "Vielleicht doch ein klein wenig," lächelte der Gott ganz heimlich in den Bart: das graue Auge leuchtete in aufsprühender Freude: es stand ihm schön. "Entweder," suhr sie brohend sort, "all deine bösen, zucht- und scham- und zügellosen Worte waren nur in grausamem Spiel geschnellte Geschosse mit vergisteten Widerhaken, — unausreislichen! — gezielt auf dieses panzerlose Herz..." da bebte ihr die Stimme.

"Dh war' es endlich panzerlos," flufterte er zu sich

felbft, entzudt aufhorchenb.

"Ober: sie waren dir Ernst! Und dann, Obhin von Asgardh — schön wie du bist, — gewaltig wie du bist — gewaltig, wie du dir heranzwingst die Herzen: — das heißt: anderer Herzen!" — besserte sie hastig — "dann reiß' ich mich sos von dir auf immerdar."

"Gegen Nornenspruch und Sternengang?"

"Mein Herz ift meine Norne, mein klares Auge ist mein Stern! — Willst du wirklich — du! — der groß wie keiner ist — wie sie sagen! — willst du wirklich jenes ekle Recht, — das Recht der Untreue! — üben gegen Frigg — diese Frigga, die hier vor dir steht?" — Sie sprang vom Sit empor: — "mit deinem Fluch-Ning, den dir üble Zwerge schmiedeten: — so wirf dich in den trüben Gischt deines wilden Begehrens: — mir aber wirst du dann nicht mehr an die Fingerssitz, nicht an den Saum mehr rühren meines weißen Gewandes: denn er ist rein. Ja oder nein: Alle oder Frigg — oder: Frigg und keine sonst mehr. — Wähle, Odhin von Asgardh."

Und die verhaltene Maid, die strenge, die fühllose Jungfrau war nun von ihrem Hochsitz heruntergebraust, einer weißen Wolke vergleichbar. Die Spindel, die sonst so emsig gepslegte, hatte sie zornig auf den Estrich geschleubert. So ungestüm wogte der herrliche, der hochzewöldte Busen, daß die Nadel an der Spange ihres Gewandes barst. Hochrot glühten die länglichen Wangen, daß sonst so kühle, herbe Auge funkelte und, leise knisternd, hob sich auf dem Scheitel ihr gewelltes Haar. So stand sie dor ihm, drohend, und, weil feurig, ob auch nur im Grimme feurig, schön wie nie zuvor.

Auflodernd rief ber Brautigam: "Gegrüßt, du heil'ger,

schwer Jorn! Du bist der Liebe planderhafter Bote. Sie trat einen Schritt zurück: leicht errötend schüttelte sie leise das Haupt: "Liebe? — Ich weiß von Liebe nicht. Du aber bedenke stetk: nur der Ratschluß der versammelten Götter hat, nachdem du um mich geworden, mich als Braut dir zugesprochen, nicht meine Wahl." — "Ich weiß, ich weiß! Nur deine Hand hat all mein Werben mir eingetragen: — all mein Ringen um dein Herden mir eingetragen: — all mein Ringen um dein Herden web! Du bist das erste Weib, das Odhin verschmäht." — "Wie?" grollte die keusche Göttin, "rühmst du vor Frigga deine Siege?" — "D nein," rief er leidenschaftlich ausdrechend, in tiefstem, bitterstem Weh, "ich beklage sie, ich versluche sie, ich verwünsche sie! Und dich klag' ich um sie an! — Du — duem hast sie verschuldet!" — "Ich!"

"Ja bu, Unnahbare! Weshalb, weshalb allein bin ich von Weib geirrt zu Weib? - Seit ich zuerst bich, Berrliche, geschaut, burchzudte mir's nicht die Ginne nur bis in bas tieffte Mart, erfüllte mir's bie gange Scele: fie, fie - bies blonde Saupt, - fie ift mir zugeteilt feit Unbeginn ber Welt! Gie ift meines Wefens lang gefuchte andre Salfte! Gie allein füllt die flaffende, die fehnende Leere, Die hier fo fcmergt, fo beangstend, fo bitter fcmergt, hier, in meiner ach! allzu breiten, leeren Bruft! Gie allein - ihr füßer, in seligen Wonnen berauschender Leib, und Diefe himmelklare, ftummverhaltne, aber meerestiefe Seele - hell wie ihr lichtes Auge, - fie allein lofcht mir ben brennenden Durft, den lechzenden Beigdurft nach Schonheit! Und biefes Beib. - meine anverlobte Braut! - es verschließt fich, es umgurtet fich wie mit ewigem Gife vor all' meinem glühenden Werben. Wenn ich noch fo innig flebe - fie schüttelt nur - fiehft bu! nun wieder! anabläffig, haftig, leidenschaftlich das geliebte Saupt und . . . "

"Nein! Rein! Nein! Nein! Rein! Ich werbe mich

wehren, folang ich Kräfte habe."

"Da! Das ist alles, was ich ben fest geschlossenen Lippen entringe! Ich vergehe! Ich verbrenne! Und du? Glutlos, - blutlos, - lieblos, - herzlos - schauft du behaglich zu mit beinen mafferfühlen, mafferhellen Augen. Wohlan benn: Ich, ber ftolzeste Gott und Mann, ber je geatmet hat, fieh, ich beuge, ich bemütige mich fo tief vor dir, daß ich dich anflehe, - hör es! - wenn nicht aus Liebe. - aus Mitleid, aus Erbarmen - werbe mein! Sprich es endlich, dies verzweiflungsvoll erfehnte: "Ja."

"Nein! Rein! Rein! Rein! Rein!"

"Das ift alle Antwort, die mir wird! Und du wunderst bich, wenn ich, von bir immer, immer wieder fortgestoßen, hinausstürme in die weite Welt, ein brennender Brand, und entzünde und verbrenne alles, mas mich reigt? -Dh Frigga, Frigga! Kluges Auge! Saft bu benn nicht burchichaut ben trugenden Schleier meiner Worte?

Es ift ja all nicht mahr, mas ich gerebet! Meine Seele war ja fern von jenen weihelosen wilden Worten! Dein Ernft, mein einz'ger, mein ew'ger Ernft, ift: bag ich bich liebe, dich allein. Ich wollte ja nur herausschurfen aus deiner undurchdringbaren Seele, ob es bir benn wirklich gang gleichgultig ift, wenn Obhin andre liebt? Und liebst bu mich auch nicht - noch nicht! - Dant biefer Stunde! Sie lehrte mich: es ift bir nicht gleichgultig! D Frigga - Frigga, liebe mich, werbe mein und fo unmöglich ift es, bag mir noch ein ander Beib in ben Ginn trete, wie daß noch nach Endlichem begehrt, wer die Unendlichkeit gewann.

Ich verspreche bir gar nicht Treue: warbst bu mein - ich könnte fie ja nicht brechen, wenn ich es wollte! Dh Frigga, mach' ein Ende biefer Qual! Es ift beffer: nicht nur für mich - für die Belt - auch für bich! Es ift bas Notwendige! Bas find Gunlödh und Sarpa und Laufeig und alle Mädchen und alle Weiber in allen neun Welten gegen bich! Gine Saite mochten fie fchwingen laffen in meiner Bruft: bu bift ber Bollflang meines gangen Wefens. Einzelne schöne Strahlen find fie: - bu aber bift die Sonne, bu Allherrliche, bu bift die Schönheit felbft. Sie find fleine Splitter bes Unmutigen, bes Weiblichen: - bu bift bas Beib, bu bift die Anmut felbft. - Ginen Augenblick mogen andre erfreuen: - bu bift ber Liebe All und Ewigfeit; bu bift bie Wonne meines ew'gen Geins. Ja, und bu bift mehr: nicht meines Bergens einz'ge Luft nur. - bu bift meines Beiftes ebenburtige Benoffin! Mit beinem klaren Saupt laß sie mich beraten, laß fie mich teilen, die Berrschaft der Welt! Ja, du denke mit mir meine geheimsten Gebanken, Die ich kaum mir felber gestehe. Du forge mit mir meine Sorgen, bu fampfe mit bie Rämpfe meines Beistes, wie du - ich weiß es! - nicht gagen murbeft, an meiner Seite ben Waffentampf gu teilen. bu, bes Selben Seldin, bes geist-gewaltigften Mannes schonbeit-gewaltigste Frau. Denn du - bu bist ja ich und ich bin bu! - Du bist mein ewig Beib! Sprich, Frigga, liebst bu mich benn nicht?" — Und Flammen loberten aus den graudunkeln Augen: in ausbrechender Glut trat er bicht vor die Geliebte und faßte fturmifch ihre beiden Sände.

Da — zu seinem äußersten Erstaunen — stürzte plößlich die hohe, die königliche Gestalt, wie vom Blige getroffen, gerade vor ihm nieder auf beide Kniee, die sonst so nigen-kühlen Augen sahen, überschwänglichen Ausdrucks voll, zu ihm empor und ganz leise kam es aus dem kaum geöffneten Mund: "Über alle Maßen!"

### XII.

Da riß er die Knieende herauf an seine breite Brust und umschloß sie fest mit den beiden gewaltigen, den ehernen Armen und drückte sie an sich, arbarmungsloß, und saßte ihr Hinterhaupt mit der Rechten und preßte ihr erglühend Antlit an daß seine und bedeckte ihr mit brennenden Küssen, mit markdurchrieselnden, Mund und Wangen und Augen und Stirn und daß lichtwogige Haar. — —

"Erbarmen — Geliebter — Erbarmen! — Ich ver-

gehe!" hauchte fie.

Run hob er sie auf, die herrliche, die hochgewachsene Gestalt, und leicht, wie ein Kind, trug er sie auf beiden Armen an die Bant, die sich um die Wand der Halle zog;

bort fette er fie fanft aufrecht nieber.

Sie lehnte den Rücken an die Wand und ließ, wie betäubt, das schöne Haupt herabsinken: die Hände sielen ihr schlaff in den Schos und mit gesenkten Wimpern slüsterte sie, unhördar für ihn: "Wehe, wehe! — Nun ist er doch verloren! — Nein! Nein! Nein! Nein! Mein!" fügte sie rasch bei: "es soll nicht sein!" — Und krastvoll raffte sie sich empor und schlug die Augen wieder auf —: doch mied sie es, seinem Blicke zu begegnen: sest entschlossen sah sie starr zur Seite.

"Und warum — warum, Geliebte, hast du mir das solange verborgen? Warum wolltest du nicht mein werden?" Er griff wieder nach ihren beiden Händen: aber sie entzog sie ihm; sie atmete schwer, sie rang — sie suchte nach einer Antwort.

"Weil — weil . . . . Gie mied beharrlich sein Auge. "Meine Amme —! Sie hat mich gelehrt: — wann ein Mann — wann du erst wüßtet, daß ich dich liebe, — wann ich bein geworben, - wurdest bu mich - nicht mehr fo fturmifch - murbeft bu mich weniger lieben." - Da hob er facht - mit Ginem Finger - ihr Antlit an bem weichgerundeten Kinn empor: - er wollte fie zwingen, ihn anzubliden, aber fest hielt fie bie fonnenfarbenen Wimpern geschlossen. - "Echte Ammen-Beisheit! Nicht in beiner großen Seele gewachsen — und nicht in beine große Seele gedrungen. Unwürdig meiner: - noch unwürd'ger beiner! Das ift nicht ber Grund! Du fannst mich nicht belügen." - "Nein! Ich kann es nicht. Darum lag mich schweigen!" - "Aber - wenn bu mich liebteft und boch mein Beib - noch nicht! - werben wolltest - weshalb - feit jenem erften wonneheißen Brautkuß - nicht ein gartlich Lächeln mehr? Nicht mehr ein kosender Druck der Sand? Richt mehr Ein Ruß? Du liebst - und bu umpanzerst bich wie mit breifachem Erze? Weshalb?"

Da gog, von ben Mundwinkeln beginnend, ein munderlieblich Lächeln, das sie unaussprechlich verschönte, über die fo ftrengen Lippen und ein leifester Unflug von fchalthaftem Scherz über bas herrliche Antlig: "Weshalb? Gi, Obhin von Asgardh! Den Alldurchspäher, ben Allergrubler ruhmen fie bich -: ber Nornen Geheimniffe ergrundeft bu, Die Rätsel in ber Götter und ber Menschen Bruft - lange por ihnen felbst! - errätst bu: - und in bas Berg beiner eignen Braut vermochtest bu nicht zu schauen? Weshalb? D bu thörichter Gott ber Beisheit." - Gie ftreifte mit einer anmutvollen Sandbewegung, nur im Fluge, gang leicht, fein haar an ber Schläfe. - "Weshalb? D bu geliebter Thor! Beil ich wußte: - ließ ich bich mir nahen, - ich konnte bir nicht widerstehen. Wenn meinen Rug, mußt' ich bir alles geben. Und bas - bas will ich nicht! Will ich nicht! Nein - nein - Ach webe, wehe mir - bas wollte ich nicht." Berzweifelt barg sie das edelgerundete Haupt in beiden lichten händen. — "Und warum? Warum? Ich flehe dich an! Warum dies Widerseibliche?" — Er warf sich vor ihr auf die Kniee und suchte ihr die festgefügten Finger von dem Antlit hinwegzuziehen.

Da löfte fie plötlich felbft von ihren Augen die Sande. stredte fie, allgärtlich, gegen ihn aus und faßte mit beiben Banden seine wetterbraunen Wangen und fah ihm tief und wehevoll in die Augen und sprach mit unendlicher Innigfeit: "Barum? Beil, weil ich dich liebe - über alle Magen! Mehr, ach! taufendmal mehr als mich felbst und als alles in allen Welten! — Mehr als jemals Weib Mann geliebt." — "Und darum . . .?" — "Ja, darum! - Und barum, weil du fo herrlich bift! Der Berrlichfte, bas herrlichste ber Welt. Beil bu bie Welt bift -Friggas Belt! D bu mein alles!" - "Erft wann bu mein warbst, werd ich' herrlich sein." - "Oh nein," rief fie ba laut, in Berzweiflung ausbrechend. Sie ftredte bie beiden wunderschönen Urme gerade vor sich bin und rang die ineinandergeschlungenen Sande und schlug fie bann, sich plöglich gurudwerfend, gufammen ob bem Saupt. "Wenn ich bein werbe, - bann wirft bu untergeben.

Denn vernimm, oh Geliebter!

Nachdem der Götter Ratschluß mich dir verlobt — es ist noch jest mein Stolz und tief geheime Wonne" — und mitten im tiefsten Weh lächelte sie wunderhold — "daß kein atmend Wesen, daß auch du, Kluger, es nicht geahnt, wie über alle Maßen ich dich lang vorher geliebt — gesliebt — ach! seit ich zuerst den untergehenden Blick, — nein: die versinkende Seele — verlor in beinen unergründslichen Augen! — Niemand hat es gemerkt, daß der Götter Besehl ja nur meines eignen Herzens geheimstes, mächtigstes Sehnen erfüllen wollte! — In der Nacht nach

unsrem Verlöbnis, — nachdem dein Einer, dein alles entsstammender Auß mir bis tief in den Quellgrund der Seele geglüht war! — in der Nacht vergrub ich in die weichen, weißen Felle meines Lagers das Haupt und hauchte selig vor mich hin: "Er — der Herrlichste — wird mein!"
"Da — da" — sie stockte, erschauernd: "da stauden plöglich — ich merkte es, weil sie zwischen mein Lager und der Wandampel sahlen Schein getreten waren — da standen vor mir die surchtbaren drei Schwestern, die Nornen." — "Ungerusen?" sprach Odhin, erbleichend. "Das bedeutet töbliches Unheil!" — "Ja, das hat es bedeutet! — Denn schauerlich, langsam gegen mich heranschreitend, mit den drei erhobenen Zeigesingern ihrer drei Rechten mich bedräuend, sprachen sie im Dreiklang der Stimmen, eintönig, dumps:

"Wehe dir, wonnige Frigg,
Wird dich Obhin umarmen!
Wehe dir, Obhin, wird
Frigg beine Frau!
Weh dann über die Welt!
Denn eher nicht nahet,
— Doch dann unabwendbar —
Vis Odhin Friggas Gürtel gelöst hat,
Obhin das Ende:
Das Ende auch
Frigga, der freudigen Frau,
Und allen Asen das Meten!

# Ich erbebte - fie aber fuhren fort:

"Und aber auch auf bas andere achte: Nur wann bich, Eble, Obhin Bum Weibe gewann, Nur bann gedeihet, Nur bann wirb wirklich, Was an Wonnen ber Welt mag werben. Nur aus euer beider Bunde, Aus eurem Blute nur blüht Das glänzendste Glück, Euch Seligen selbst Und allem, was atmet."

Und als die Furchtbaren verschwunden waren und ich. gitternd bor haarstraubendem Grauen, auf die Stelle binstarrte - ba - oh Entseten! fah ich ein furchtbar Geficht. Simmel und Erbe und alle Welten ein einzig unab. fehbar Schlachtfeld: - Feuer und Rauchqualm weit über bas MII: - Riefen und Ungehener in nie geahnter Bahl! - Tot lag bir gur Rechten ber tapfre Thor, ber treue! - Tot lag bir zur Linken mit zersprungenem Siegesichwert Inr! - Tot hinter beinen Ferfen, mit zerfpelltem Sonnenipeer, lag Freir! - Tot rings, rings um bich ber bie Einheriar und erschlagen, ach! auch beiner geliebten Balfüren waffenfrohe Schar! - 3ch felbft, vom gift'gen Qualm erstidend, fant sterbend aus beinem Schilbarm. - Und bu - oh bas, bas ift bas Arafte! - auch bu verschwandest in eines grauenhaften Untiers Rachen. -Da fuhr ich, laut schreiend, auf aus ben Deden und gelobte mir felber - und bir: Die, nie werd' ich fein Beib: fonst muß er untergehn." Erschöpft glitt fie zurud auf die Sallenbank. -

Der Gott zuckte zusammen —: kaum merkbar, aber er zuckte. Und eine büstre Schattenwolke slog über die stolze, kamps und trotzewohnte Stirn. "Untergehn! — Ich! — Auch ich? — Also war doch etwas daran! — Ahnungen, — Träume, — Gestüster der fallenden Blätter im Spätherbst — ein halb verstandner Vogelruf auf öder Heide: — Ich saben sie mir dergleichen dunkel angekündet. — Ich sab's bekämpst — hinweggetrotzt — hinweggelacht — nicht geglaubt — nicht glauben wollen —: bis jetzt. Setzt aber:

— glaub' ich's. Ja ich sühl's — ich weiß es! — seit beinem markburchschütternden Schrei: ich werde untergehn — Und ach! du mit mir." Er schwieg, in sich gekehrt, sinnend, brütend. —

Weit riß die Braut die hellen, runden, blauen Augen auf: sie hing ängstlich, jede Miene überwachend, an dem gewaltigen Antlit, über das ein ganzes Sturmgewitter von Gedanken hinzog. Erwartungsvoll harrte sie — gespannt — todesbang. Endlich brach ihr die stumme Qual in dem schreil server: "Siehst du, Odhin! Siehst du nun! Du selber weichst zurück! Du schwankst!"

"Rein, Geliebte," rief er laut, mit bröhnender, mit machtvoller Stimme — und fie klang jett seinem hallenden Schlachtruf vergleichbar — "ich schwanke nicht. Glückauf zum Untergang und heil uns zum Verderben!"

Er richtete fich hoch auf.

"Daß mir alles was Glud ift, nur in bir - in beinem Leib und beiner Seele - blüht, - nicht erft bie Norne braucht mir bas zu melden! - Allein mit verständnisvoller Freude vernahm ich's und begeistert glaub' ich's: unfere Umarmung erft erschlieft die höchste Wonne ber Welt. Erft wann Dobin und Frigg Gin Wefen geworden, - bann erft ersprießt für alles, was atmet, was an Seil ihm werben fann. Und maa's bann untergebn. untergehn muffen: - beffer, bag bie Belt ihre ichonfte Bollbluft entfaltet und blühen läßt, folang fie barf. - als bag bie Welt ewig mahre, aber ewig nur ein Salbleben lebe, bas Bochfte, mas fie aus fich gestalten fonnte, nie gestaltet! Mir aber - und auch bir, so hoff' ich - taucht - für uns beibe! - gar fein Schwanten auf. Lieber an beiner Bruft geruht — ach und war' es nur ein eingig Mal! - bein ganges Befen in mich eingeschlürft - ach und war' es nur ein einzig Dal! -

und dann — zusammen! — untergehn, als ewig leben, aber dein entbehren. Nein! Selige Liebe und seliger Tod! Oh Frigga, Gesiebte: kannst du das verstehn? Willst du wählen wie ich? Du mußt — du mußt! Denn du bist ich selbst — nur ohne meine Fehler! — bist von Obhins eigenster Eigenart. Ja, ich seh es an dem Ausseuchten deiner so strenge gehüteten Augen: du wählst wie ich: du rufst gleich mir — —"

"Glück auf zum Untergang und Heil uns zum Berberben! Dein will ich sein. Dein muß ich sein. Dein bin ich. Nimm mich hin!" Und die keusche Göttin sprang stürmisch auf von ihrem Sitz und warf ihm um den breiten Nacken leidenschaftlich die weißen, die vollen Arme und

füßte ihn heiß auf den Mund.

Und Stille ward um die beiben her, Stille und Selig- feit. — —

#### XIII.

Nach geraumer Zeit machte sich die Braut aus seinen starken Armen sos, trat zurück und sprach ruhig, mild, sreundsich: "Und — Bidhja? Längst kenn' ich sie: — das fromme Kind — was wird mit ihr?"

"Ich vergaß, daß sie lebt," rief er, mit der linken Hand leicht über die Schläfe fahrend. — "Geduld, Ge-liebte. Du sollst zufrieden sein! — Und sie auch. — Und Er! — Wir alle!" —

Und noch einen raschen, glühenden Auß auf die nicht mehr spröden Lippen, — er griff nach Mantel und Hut und brausend, rascher als der stoßende Abler fliegt, schoß der Gott durch dichtes Gewölf hernieder zur Erde.

Ein feiner, weißer Nebel spann in der Luft über dem ganzen Thale des Fjordes, den Herabsausenden vershüllend. —

Bibhja saß auf ben Stufen vor ber Thür ihrer Hütte; sie schlang, mit kleinen Stichen nähend, hellrote Wollsäben zur Zier in das weiße Wolltuch, die Wunschgabe des zaubernden Gastes. Das Kind lag neben ihr in einem alten durchlöcherten Lindenschild Aswins; es schlief.

Manchmal stockte ber Emsigen die Nadel mitten im Durchziehen: die Hand sank leis auf ihre Knie und sie blickte, verträumt, gerade vor sich hin; oder auch wohl empor, gen Himmel, in der Richtung, in welcher sie jenen

Wolfenmann zulett erichaut hatte.

Endlich feufate fie: "Wenn boch Uswin gurud mare! - Ober ber Gaft wieder fame! - Ich meine, Unraft hat mich noch nicht verlassen, obwohl er schied: ich sehe ihn immer noch." - Sie schaute ftarr bor fich bin. -"Ach, ich fann's gar nicht erwarten, bis ich Uswin von ihm ergahlen barf!" - Gie nahte nun wieder eifrig fort. "Manchmal ift mir, ich habe ben gangen Befuch nur aetraumt. Aber bal" - fie ftrich gartlich mit allen gehn Kingern über das weiche Tuch - "da greif' ich ja mit Sanben bas Bahrzeichen: - fein liebes Beichent! -Und er kommt wieder: - Er wird mich felbst die lette Bitte lehren! Er hat's gefagt. - Und er halt Wort." - "Immer," fprach ba eine gebampfte Stimme aus bem wogenden, flirrenden Rebel heraus, und vor ihr ftand urplöglich ber Wanderer. - "Du! - D Freude! Fast zwar hättest du mich ein wenig erschreckt! Aber boch - wie froh bin ich, bich zu sehen! — — Ich dachte gerade an dich — —. Eigentlich immer — all die Zeit — . . . seit du fort bift. - Aber - bu blidft so ernft! Nicht wie gestern Ginmal! - gornig, bedräuend. Milbe ichauft

bu, aber so — wie mitleidig: mit mir? Oder selbst trauernd? Hat dich ein Leid getroffen, armer Unrast?"
— "Nicht mich. Mir ward Wonne. Und nicht "Unrast" mehr heiß ich. Keine Lippe soll mich mehr so nennen!"
— "Wie aber heißest du jett?" — "Glücklich" heiß ich: bald werd ich "Selig" heißen! — Du aber nenne mich: "Freund"! Denn Freundschaft sührt mich her. Ich versprach dir in jeder Not Schutz, Hise. Du brauchst sie jett. Bereite dich auf bittern Schwerz. Aber verzage nicht: denn aus tiesstem Leid trägt, starken Armes, dich bein Freund empor. — Dein Mann — Aswin —"

"Er ift noch nicht zurück. — Balb muß er nun sichtbar werben, wann der Nebel siel, dort, hoch oben auf dem Felsenpfad des Steilsochs. — Warte hier, bis er kommt. — "Nein. Denn — fasse dich! — er kommt nicht mehr hierher zurück." — "Nicht mehr hierher? Wie? Nicht zu mir? Was hält ihn ab? Wo ist er?" — "In Walhall." Da sank die kindlich zarte Gestalt nach rückwärts, lautlos, ohne Schrei, ohne Wort, ohne Seuszer sogar, der Blume im Grase vergleichbar, die ein Hagelkorn auf Einen Schlag daniederstreckt. Köpflein und Nacken glitten an die nächst höhere Stuse, aus der schlassen habe siel Nackel zu Boden.

"Armes Kind," sprach mitleidsvoll der Gott. "Rein, nicht elend: — glücklich will ich dich machen." Und er suhr mit dem rechten Zipsel des langsaltigen Mantels dicht oberhalb des Antlitzes der Ohnmächtigen hin: der Lust-hauch weckte sie sosort.

Mit großen Augen — thränenlosen — starrte sie ihn an: sie öffnete halb ben Mund: ber bebte ein wenig vor Weh. "Sei getrost! Gleich sollst du bei ihm sein! Und mit ihm leben, ungetrennt, solange Walhall aufrecht steht auf seinen golbnen Pfeilern. Sprich nach bie Worte, bie ich bir vorjage."

"Dh gut'ger Freund!" Es war alles, was sie hervor-

bringen fonnte.

Er aber hob feierlich bie rechte Sand und fprach ihr langfam vor:

"Dieses als brittes Erbittet sich Bibhja Richt, nach der Weiber wehvollen Weise, Nach He hinunter Freudloß zu sallen, Sondern selig, Immer von Aswin ungeschieden, Mit dem kleinen Kinde Oben in Asgardhs Wonnen zu wohnen, Als Friggas Freundin, In Demut ihr bienend."

Nur gang leife vermochte bie von feligem Schreden Gebannte bie Worte zu wiederholen.

"Gut. Es geschieht," sprach er, die Hand senkend. "Nun aber geb' ich dem schlummernden Kinde hier den versprochenen Namen. Sieh, es lächelt im Traume! Ja, ja, das Beste verseihen die Götter den Sterblichen in schuldlosem Schlase! "Fulla" soll sie heißen, die Kleine: groß, schön, üppig soll sie werden und Fülle der Freude, Fülle des Lebens, Fülle von allem Guten soll selber sie haben und andern spenden. Jedoch der Pate schuldet auch der Mutter des Patkindes ein Geschenk. So nimm es hin, du reinstes Herz, das je in Menschenkust gepocht. Bidhja heißest du? "Die Bitte!" Wohlan: dem reinen, sansten Weib, das bittet, wird gewährt! Nicht Gott, nicht Mensch, kann deiner Bitte widerstehen, wenn du so bittest — so, wie du gestern mich gebeten, "gut zu sein".

Das aber werde beine Verrichtung in Asgardh: der Bittenden Fürsprecherin zu sein. Du sollst alle Vitten, die an Odhin oder Frigg gerichtet werden, — wenn dein reines Herz sie gut heißt — zu Odhin und Frigga tragen. Und das schenk' ich dir als Pate beines Kindes, daß alle Wesen dir alle Vitten gewähren müssen, die nicht das Schicksal verwehrt! — Nun auf! Nimm dein Kind auf den Arm! Aber halt es fest, — das rat' ich, — sehr sest! Und schließe die Augen, daß nicht Schwindel dich saßt. Denn hoch geht's hinauf! Und gar rasch reist er durch die Lüste, der dein Freund ward: Odhin von Asgardh."

Er legte ihr das ruhig schlasende Kind dicht an den Busen, schlug mit dem linken Arm den dunkeln, den langsfaltigen Mantel mit gewaltigem Griff um Mutter und Kind, winkte mit der erhobenen Rechten nach oben und, die Erde mit dem Ballen des linken Fußes hinter sich abstoßend, das rechte Knie, leicht gebogen, erhebend, suhr er sausenden mit ihr durch den wallenden, rings schen ausweichenden Nebel in die Höhe. Bald war die Nebelsschicht überslogen und im hellsten Lichte der Sonne glänzte von oben her ihnen grüßend entgegen Asgardhs goldsgetässelter Burgwall.

### XIV.

Nun stand Obhin mit der sprachlos Staunenden in Friggs Halle. Bor der schönheitstrahlenden Göttin sank die Sterbliche ins Anie, die Augen wie geblendet niedersichlagend. "Dh wie schön!" hauchte sie, das dunkle Köpfchen senkend.

Leicht errötend über diese aufrichtige Huldigung löste die blonde Göttin, die hohe Gestalt gütig neigend, der Mutter sanst das schlummerde Kind aus dem Arm, drückte es einmal — hierbei viel stärker errötend und das edle Antlitz schämig von Odhin abkehrend — an den eignen stolzen Busen und legte es dann, ihm leise beschwichtigend zuwispernd — denn es regte sich nun — gar behutsam in einen Korb voll hochgehäusten, seinsten, weichsten Flachses. — Gleich stand sie wieder bei der immer noch Knieenden, richtete ihr zuerst das in Bestürzung gesenkte Gesicht in die Höhe und hob sie dann mit sanster Gewalt vom Estrich auf. "Komm, Schwesterlein! Wir meinen's aut mit dir."

Aber immer noch sprachlos schmiegte sich die junge Frau an den Gürtel der Göttin; die strich ihr —, ermutigend, über das schlichte braune Haar.

In kurzen Worten teilte Obhin ber Braut mit, welche Berwendung in Asgardh er ber Zagenden zugedacht. Frigga nickte zustimmend und sprach:

"Bohl! Was immer und irgend Bibhja bittend begehrt, Indrümftig und aus allem Ernste, — Bersagte nicht solches das Schicksal — Das müssen ihr Menschen Und alle Wesen willig Und gern auch die gütigen Götter gewähren."

"So tritt bein Amt gleich an," sprach Obhin, "und versuche sofort die neue Begabung. Bitte, daß bu mein nie mehr gebenkest."

Da erschrak die Meine, sie zögerte; schmerzerfüllt schlug sie die großen Augen auf: aber nicht zu ihm, der vor ihr stand — zu seiner Braut; angstvoll, hilsesuchend, sah sie empor. "Ach nein, Herrin! — Wenn ich barf, — bas möchte ich nicht bitten!" — "Und weshalb wohl nicht?" lächelte Frigg. — "Ich benke sein so gern! Es wird mir bann so weit in ber Seele! Ich atme bann so groß und tief. Wie er — Er! — mein Gast war — meines armen Herdes! Ich will bas nie vergessen."

Da trat Obhin einen Schritt vor und sprach ruhig, ihr die Hand auf die Schulter legend: "So bitte, daß du meiner nur in Freundschaft gedenkest: ganz so, wie ich beiner gedenke." — "Ja, war daß jemals denn anders? Ich habe nie in Feindschaft —, hast du jemals in Jorn an mich gedacht?" — "Kind, frage nicht! Thu' wie ich dir rate!" Da schritt die Schüchterne dicht an ihn heran, schlug seinen Mantel zurück, legte, wie damals vor ihrer Huch die offne klache Rechte auf seine linke Brust und sprach, die Augen demutvoll zu ihm erhebend: "So bitt' ich und bete, daß wir beide aneinander nur in Freundsschaft gedenken."

Unverändert, — gang wie zuvor, — blieben nach biefen Worten bes Gottes ernfte Züge; väterlich ruhte fein

Auge auf ihr. —

Aber Bibhjas Antlit manbelte fich jah.

Die gespannte Erregung sank. Der unbestimmte Schmerz, die Unruhe endete. Die halb wehmütige, halb glückliche Verträumtheit verslog. Der verschleierte Blick ihres Auges ward hell, ward nüchtern. Sie schritt rasch auf den Vlachstord zu, in welchem Fulla schlummerte, hob sie auf den Arm und rief lebhast: "Aswin! Wo ist Er all diese lange Zeit? Aswin, mein lieber Mann! Ich will ja doch lange schon zu Ihm? Darf ich denn nicht?" sügte sie ungebuldig bei.

"Du sollst sogar," sprach Obhin, mit der Hand beutend. "Dort hinaus! — Bor der Thure — rechts

— wird dir Losn, meiner Braut Gürtelmagd, ben Weg nach Walhall weisen, wo Uswin unter ben Einheriar weilt. Gruß ihn von mir, für den er, tapfer tämpfend, sieghast fiel. Sag' ihm —: Obhin schieft ihm Weib und Kind."

Mit kurzem, bankbarem Kopfniden verschmand die Glückliche: vollbeschäftigt, ihr nun erwachend Kind zu schweigen. "Still, Fulla, Liebling," mahnte sie, "es geht zum Bater."

# XV.

Nun sie allein waren, trat Obhin auf die Geliebte zu, langsam, nicht mehr in Bewegung und Blick mit ber wilden zornigen Glut bes Berschmähten: nein, still, besfriebet, im seligen Bewußtsein bes für ewig gesicherten Besites ihrer Seele. — —

Unendlich liebesinnig schaute er mit den geheimnisdunkeln Augen auf das wunderschöne Weib, in ihre himmelsklaren Augen, neigte dann ein wenig das hohe Haupt und legte es, mit der Linken nur ganz zart sie umschlingend, sanft auf ihre rechte Schulter nieder. "Dh Geliebte — bald mein Weib — laß mich einen Augenblick in stillem, unaussagbarem Glück an deiner Brust diese kampfgesurchte Stirn, dies gedankenschwere Haupt verruhen. Oh welches Glück, welch friedlich stetes Glück ist dies Bertraun der Liebe! Hier — hier endlich — hier allein sind' ich die Stätte, wo ich sicher ruhen mag.

Denn ach! einsam ift Dbhin! -

Hasser hab ich in hellen Hausen — und ganze Nebelsgeniste von Neidern: — mich freut der Feinde Bielheit: in die Winde verweh' ich sie lachend. — Allein das war

boch tief, sehr tief traurig, daß auch von denen, die mich sieben, die mich ehren wollen, nicht Eine voll mich verstand, nicht Einer es ahnte, wie im tiefsten Kern des Wesens mir — bei all der seuerstürmigen Wischeit meiner Kraft! — nur eitel Güte wohnt. Allüberwältigende, allüberwindende Güte, mich selbst fortreißende, thöricht weiche Kührung des Herzens, der Wunsch, allüberall hin übersichwänglich Glück zu verstreuen, jede Thräne zu hemmen, bevor sie niedergleiten kann; — daß niemand es ahnte, wie gütig ich sein möchte: — daß schmerzte doch bitter, Geliebte!

Wohl lachte ich dann erst recht laut — vor den andern! — und Scherzwort auf Scherzwort schnellte ich, wie Pfeile, vom Mund. — Aber die Lippe zuckte dabei und es zuckte vor verhaltenem Weh mir das Herz; glaub es nur: mein Lächeln war meist schmerz-erkaust. Denn öde war mir das All: ach, ich hatte nicht Einen Bertrauten. Nun aber du mich liebst, — oh nun ist alles gut! Wie eitel Gold nun leuchtet mir die Welt! — Nun din ich nicht mehr einsam: — ich habe ja dich! Und vor deinen lieben klaren, klugen Augen will ich so gern aufdesen meines tiessten Wesens letzten Urgrund, auch alle meine schweren Fehler — "

"Ich hab' fie lieb, die Fehler," lächelte fie und ftrich ihm selig über Haar und Bart und kofte biesen Bart gart- lich mit ihrer weißen, schönen, weichen Hand.

"In dich ergießen will ich all' meine stolzesten und meine traurigsten Gedanken. Du — nur du allein! — kannst mich verstehn, — ach — viel besser, als ich mich selbst verstehe."

"Ja, bas mag vielleicht fein," sagte sie und griff nach seiner speerschaft-vertrauten, harten Rechten, die dem Fange bes Ablers glich, und kufte sie bemutig, aber sehr heiß.

"Bielleicht! Und weißt du auch, warum? Lieben ist — Berstehen. Und ich liebe dich viel, vielmehr, Odhin, als du dich selbst. Und dich ganz verstehen, ist dich ewig lieben. So — siehst du — nimmt's kein Ende — mit Lieben und Verstehn: — Unendlich beides: — unausdenkbar selig." — Hinsterbend ward ihr Wort zu leisem Hauch. —

Und wieber schwiegen beibe - vor eitel Glud und eitel Liebe. -

Und so still ward es und so ruhig standen die beiden, daß die entslohene Taube, durch die offne Thüre hereinspähend, ganz zutraulich heranflog und sich, girrend und kopfnickend, auf dem Hochsig niederließ.

Endlich begann Odhin, das Haupt von ihrer Schulter hebend: "Höre, Geliebte! Noch Ein Wort zu die allein. Bor den Göttern allen werd' ich dir nun bald die Hochzeitsgaben reichen, die hoch gehäuft, in meinem Schathaus deines Jaworts harren — ach, wie lange schon! — Nicht vor den andern aber, — unter uns beiden allein — möcht' ich dir — jest gleich schon! — eine andre Hochzeitsgabe schenken. Sie ist recht winzig: — wirst du sie verschmähen?" — "Sie kommt von dir!" — "Es ist nur ein gar klein Ding, ein sehr unscheinbar Geschmeide! — Doch — vorher — laß dir noch andres erzählen.

Du erinnerst bich — ich fing einmal — vor Jahren schon! — ben Schwarz-Elben ihren bosen, tückischen König weg und hielt ihn in Banden. Da brachten die Wimmelnden, ihn zu lösen, mir viele Schürzen voll rohen Berggoldes und auch, aus Gold geschmiedet, manch zauberkräftig Gerät. Unter all dem hochgeschichteten glanzleuchtenden Haufen lag auch ein schmases Fingergold. Dieser Ring sollte, wenn

leise, mit leisem Wunschwort, gedrückt, das Herz bezwinger jedes Weibes.

"Berschenk' ihn nie," warnten die kundigen Zottelbärte — "sonst verliert er auf immer seine Krast, auch wenn du ihn wieder gewännest. Aber ach!" — klagten sie — "vollstommen gerät nicht Gerät auch meisterlichstem Meister. Sogar Thors Hammer ist ein wenig mißglückt: zu kurz gedieh uns der Stiel! So auch dieser Ring: — nicht alle Weiber kann er bezwingen.

Wir haben hineingeschmiebet zwei kleine goldne Ratterlein: Gitelfeit, Die gelbe, und Sinnengier, Die rote. Gitelfeit ober Sinnengier - ober boch beibe gusammen! werfen Junafrauen und Frauen. Aber Gine atmet, Die werfen fie nicht. Frigga beißt fie. Fiorgyns hochgemute Tochter. Wohl weiß auch fie, baß fie schon ift, ja die Schönste von allen. Und es freut fie auch, gang im geheimen. Wohl freiset auch in ihren burchsichtigen Abern warmes Blut. Allein in diefer herben Geele thront ein unbezwingbar fproder Stolg, wie auf bem hochsten Felsberg ew'ger Schnee. Den wirft nichts um im Simmel und auf Erben, fein 3mang, auch nicht ftartfter Baubersmang. Nicht Sonnenglut von auken, nur von innen heraus mag ihn schmelzen jener glühende Feuerzauber, ber ba "Liebe" heißt. Doch ob Frigga lieben tann? Rein Beifer weiß es! Und nur Thoren glaubten es bisher. Gegen Frigga hilft nicht biefer Ring." Da hatt' ich ihnen am liebsten ihren golbenen Bettel bor bie Fuße geworfen."

"Und" — forschte die Göttin, vorwurssvoll, aber sie vermochte nicht, so hart zu sprechen, als sie gerne wollte — "du hättest wirklich den Zauber gebraucht — gegen mich — wider meinen Willen . . . ?"

Laut, wilb, brobend lachte ber ftarke Gott und bie bunkelgrauen Augen funkelten.

"Ha, gewiß! Dich zu gewinnen — beinen süßen Leib und biese widerspenstige, unertragbar troßige Seele — jedes Mittel war willsommen. Ja" — er trat ihr einen Schritt näher und sah ihr mit so grimmigem Verlangen in das Autsit, daß sie den Blick nicht ertrug: "ohne Zauber, mit Gewalt, mit Mannes-Gewalt, wie eine Speer-Gesangene, hätt' ich längst die unbräutliche Braut zu meinem Villen mir hergezwungen, — machte dich nicht dieser dein dünner weißer Leinengürtel da, solang du ihn um die jungfräusichen Häften geschlungen trägst, unüberwindlich jedem Mannesarm. Ah, wie ich ihn hasse, wie kein Ding sonst, diesen Linnenstreisen, dies versluchte schmale "Heise dies versluchte schmale

Sie wollte ihm einen strasenden Blick zuwersen. Aber das mißlang. Sowie sie auf sein Auge traf, schlug sie, seis erbebend, das ihrige nieder und klammende Lohe slog ihr über das weiße Antlit dis unter das in kurzen Wellen gebrochene Haar ober der Stirne. Sie wollte zürnen: sie konnte nicht: sie war in süßen Schauern entzückt im tiefsten Kern ihres Lebens: denn ein Weib war auch sie. —

"Diesen Ring nun — ben Liebesring — ich bitte dich: laß mich dir ihn — als erste Hochzeitsgabe — schenken. Und vernimm" — suhr er leiser fort — "was niemand weiß und ahnt: — ich darf ihn dir steden an deine reine Hand, diesen bösen Reis! — denn auch er ist rein: ich habe seinen Zauber nie benütt: es hat mir immer widersstrebt."

"Obhin," hauchte sie und barg bas ebelgewölbte Haupt zärtlich an seiner breiten Bruft, bas Gesicht in seinem Barte vergrabend, "ber Eblen Ebelster bu, mein Obhin: bu bist groß."

"Groß ift nur meine Liebe," flufterte er in bas feingerundete Ohr. Er ftreifte nun ben Ring, ber hartnädig widerstrebte — fest und scharf sich einbohrend in das Fleisch, wie ein sebendig Gewürm — vom vierten Finger der rechten Hand und steckte ihn an den entsprechenden Finger der Braut vor den Verlobungsring, den sie hier trug. Und sie suchte eifrig seinen Mund und füste ihn glühend — es war der erste Kuß, den sie nicht empfing, den sie gab. —

"Und wann — wann ift die hochzeit, Frigga?" fragte

er haftig. "Morgen?"

"Nein, du Vielkluger!" lächelte sie und sah ihn holdsselig an und schüttelte ein klein wenig schelmisch das blonde Haupt. — "Übermorgen erst?" trauerte er. — "Rein, du Heißgeliebter! Heute! In dieser Stunde! Jett! Gleich! — Rasch, stoß in dein hallend Horn! Ruf' alle Götter, alle Göttinnen herbei! Thor mit dem Hammer, zum Weib mich zu weihen! Rasch! Ginmal entschlummern dürsen — hier! — das Haucht auf deiner Brust! Uh, Odhin!" — das hauchte sie, kaum vernehmbar, süß erschauernd an seine Wange sich schmiegend, — "ich vergehe ja vor Sehnsucht, bein zu sein!"

### XVI.

Laut schmetternd, wie noch nie zuvor, hatte von Fensals Hochschwelle aus das treue Horn durch die weiten Himmel gehallt: es ward sein letter Dienst: es zersprang bei des siegfrohlockenden Gottes gewaltigem Atem! —

Heran stürmten alle Götter und Göttinnen, aufgeschreckt, als seien die Riesen eingedrungen in Asgardh. Allen vorauf sprang herbei Thor, den mächtigen hammer schwingend. Aber er hatte damit nur — auf Odhins Begehr — des bräutlichen Weibes weiße Stirn und Haar zu berühren. Und staunten da alle höchlich und freuten sich gar sehr. Denn längst hatten sie die Vermählung gewünscht und oft und laut und heftig gescholten auf die eisige Frigg. —

Und Bibhja bat, — und wahrlich nicht vergeblich! — zusammen mit Losn schmücken zu bürsen die wunderbar erstrahlende Braut. Unter dem weißen Schleier von seinstem, durchsichtigem Linnen hervor leuchtete auf dem stolzen Busen das Halsgeschmeid, das da der Annut niemals weichenden, immer jungfräulichen Zauber leiht. Und alle Göttinnen sagten, so schön hätten sie Frigga nie gesehen und nie gesglaubt, weil niemals noch diese strengen Jüge so von Wärme, von geheim durchglühender, stolzer Freude belebt gewesen waren. Und alle Göttinnen sprachen ihren Heilwunsch der Braut; auch Freia; aber bei dem letzten Worte wischte diese — ungesehen — mit ihrem roten Haar rasch über die seuchten Augen hin.

Und vor Fensals Eingangsstufen, auf dem immer grünenden Rasen, ward das Brautzelt aufgeschlagen; es ward geschmuckt mit allen Aleinoden von Asgardh und mit allen Blumen der Erde. Aber Odhin, nachdem er all die Pracht gemustert, ergriff schweigend seinen Speer und stieß oben in den Spitzgiebel des Linnendaches ein Loch, so daß ein Stern, ein wunderbar schöner, gerade auf das bräutliche Lager sah. — —

Gar bald zog er — kaum war es dämmerdunkel geworden — an der Hand die Geliebte von dem lärmenden Festmahle hinweg. Sie folgte, leis erbebend, aber ohne Widerstand, ja rasch dahinschreitend.

Und Thor mit bem Donnerhammer hielt die Braut-

wacht zwanzig Schritte weit von dem Zelt gen Aufgang; und Freir mit dem Sonnenspeer hielt die Brautwacht zwanzig Schritte weit von dem Zelt gen Mittag; und Tyr mit dem Siegesschwert hielt die Brautwacht zwanzig Schritte weit von dem Zelt gen Niedergang; und Ullr mit Bogen und Pfeil hielt die Brautwacht zwanzig Schritte weit von dem Zelt gen Mitternacht, auf daß kein Späher, kein Lauscher, ja kein leisester Laut store der Bermählten heilig geheime Wonnen. — —

Und in dieser Nacht ward gezeugt ein Knabe; dem haben bei der Namenweihe die Nornen den Namen "Balbur" gegeben: er ward die Wonne der West.

Weltverloren, fast jeden Tag im Jahre von Nebeln verbeckt, lag ein kleines Giland in dem Busen, in den bie Oftiee gen Norden verläuft.

Es trug keinen Namen. Denn wann der Sturm Fischer in die Nähe verschlug, trachteten sie gar rasch, weit abzukommen: so gefürchtet waren die Alippen ringsum; bei allen Winden raste dort die Brandung, den weißen Gischt sprühend über die schwarzen Zacken und spigen Nadeln von Granit.

Ganz unbewohnt zwar schien die Insel nicht: man sah von der Fernsee ber zuweilen bort Rauch aufsteigen.

Aber Menschen, so hieß es, hausten da nicht, nur böse Geister. Die mochten ja auch nicht fehlen dort: die allem Leben seindliche Öbe konnte ihnen wohl taugen: lag der ichmale, lang von Nord nach Süd gezogne Streif dieser jandigen Dünen doch ganz einsam, weitab von den Finnseuten im Aufgang und noch ferner von den Küsten von Svea-rike im Niedergang.

Und doch wohnten auch Menschen hinter jenem bunklen

Geflipp.

Denn an dem Abend eines dusteren Herbsttages lag auf dem weißen Sande des Weststrandes ein junges Geschöpf: ein Weib: das bewiesen die langen Hare, die ihr schlicht, steif und straff auf den Rücken hingen: schwarz

Dahn, Berte. XV.

waren fie, aber unschön ichwarz, mit einem Unflug von grunlichem Grau, bunteln Binfen vergleichbar. andres bezeugte bas Geschlecht: Die Bruft war flach wie eines Mannes: ba blühte fein Reiz weiblicher Unmut in bem breiten, tief buntelhäutigen, edigen Besicht, mit ber ftumpfen, eingebrückten Rafe, ben ftart vortretenden Anochen ber magern Wangen, mit ben langgestrechten Rinnbaden und ben fleinen ichiefgeschlitten Augen: - Diefer Augen Farbe und Ausbruck freilich war wunderschön weich und seelenvoll; aber ber Sals hob sich nicht genug aus ben ju hoch gereckten Schultern, Die armlichen Suften waren auch für folche Jugend allzu schmal. Die ganze Gewanbung, die fie trug, mar ein Bemd, aus drei Seehundfellen ungeschickt mit Fischgraten aneinander genadelt; an bes Gürtels Statt ichnürte ein zusammengebrehter Zweig ber gahen Strandweide das abgeschabte mittelfte Sautstud fest: - die Saarseite trug fie nach innen gefehrt.

Das junge Geschöpf lag, auf ber Bruft, langausgestreckt, auf bem äußersten Streifen bes Strandes, bas Kinn in die beiben offnen Hände versenkt, die Ellbogen tief in

bem loderen Sande vergraben.

Sie schaute gen Westen, wo die Sonne versank in glutzoten Windwolken. Denn wilder Weststurm hatte gewütet den ganzen Tag über: erst gegen Abend hatte das grimme Brausen in den Lüften sich beschwichtet. Aber die See! Noch stundenlang todte sie nach. Kleine Fische, von der Gewalt der Wellen dis hierher mitgerissen zwischen Klippengürtel und Strand, konnten in dem kreiselnden Gewoge nicht vorwärts, noch zurück.

Deshalb fegte eine große, grauschwingige Möme schrill treischend bicht über bas regungslose Mädchen und stieß nach ber Bente in den weißen Schaum der Brandung: zu- weilen spriste ber, vom Winde abgerissen auf dem Kamm

ber breit heranrollenden Woge, bis über haar und Ruden ber Liegenden bin.

Allerlei spülten die Fluten ans Land: lofigerifinen Seetang, Quallen, Muscheln: oft schlugen die zerbrochen, scharfkantig, ihr in das Gesicht, das Blut siderte aus der dunkelbraunen Wange: sie spürte es nicht; sie rührte sich nicht.

Da rollte zwischen Seegras und allerlei kleinem Getier etwas Blinkendes heran auf dem feuchten Sand: ausprallend an einen Stein gab es hellen Klang: rasch, wie ein Raubtier, schlug die Ruhende die magre Rechte — wie eine Pranke — darauf und erhaschte das Ding so sicher, wie die Möwe den Fisch: sie hob es in die Höhe, daß die Sonne darauf schien.

Da gliterte es. Es war ein kleiner Panzerring von Erz; ein Zeichen, das sie nie gesehen, war darein gehämmert. Wohlgefällig betrachtete das Mädchen das geringsfügige Stück: sie hielt es immer wieder in die Sonnenskrahlen: sie freute sich, wie es so blinkte.

"Bon den Göttern!" stüfterte sie dann ehrsürchtig. "Ja dorten, im sernen Westen, woher Wind und Welle heute kamen, und wo der schwie Sonnengott zu schlasen geht: — da wohnen sie, die Götter. Und ihre Söhne. Und alles Herrliche.

Die Mutter hat's oft erzählt. Ach wie schön muß es bort sein! Alles! Das Geschmeide, das Gewand, das Gewassen! Frauen wandeln dort mit Haaren, licht wie die Sonne, mit Augen, hell wie der Himmel, mit einer Haut, weiß wie der Schaum des Meeres. Und die hohen Männer: so hoch sollen sie ragen wie unsere Birke, sagte die Mutter. Und über die Erde schreiten sie stolzen Ganges mit dem Schritte des Herrn: und wessen sie gelüstet, das nehmen sie sich mit den unwiderstehlichen Armen. Und Schmuck und Gerät in Menge haben sie aus diesem —

wie foll ich boch fagen? - aus folchem Stein, wie bies ba. Aber es ift nicht Stein: benn fie fchmelgen's im Reuer und biegen es bann, wie fie wollen. Co zwingen fie alles zu ihrem Willen: auch die Steine, fagte bie Mutter. Sie hatte aus ihrer Gefangenschaft bort bei ben götterentsproffenen Mannern ein Stud mitgebracht von foldem gefchmolznen Geftein: es war ein Stud ber Rette, mit welcher fie die Erbeutete gefesselt hatten: aber fie liebte "Erz", mein' ich, nannte fie's in ber Sprache ber Götterföhne. Und ieben Abend por bem Ginichlafen hat fie es gefüßt. Und ich: - ich fuffe bieg. Denn bon ben Göttern tommt es mir gu. Aber - verfteden! Sorg-Co! Unter ben Weibengürtel! Denn fand' es fältig! ber Dhm, - er schluge mich hart und riß es mir weg und wurf' es jurud in die Gee." - -

## II.

Und sie strecke sich wieder lang aus und sah hinaus in das Meer so spähend, so scharf aus den tief dunkelbraunen sehnsuchtvollen Augen, bis sie schmerzten, geblendet von dem zitternden Licht auf den Wellen, so oft die Sonne plöglich aus dem hastig ziehenden grauen Gewölk herbvortrat.

"Ob denn nie etwas kommt? Gar niemals? Ob es denn nie anders wird hier? Der Ohm — das Ren — der Fischsfang mit dem Net — der Lachsstich mit dem Speer — die lachende Stillsee — der Sturm — der kurze Sommer — der Herbstnebel — der lange, lange Winter in der niederen hütte — die Thransampe — der Schlitten — endlich die

Möwen — ber kurze Sommer — wieder der Ohm — das Ren — der Fischsang — wieder der Nebel — immer wieder. Immer wieder! — Ob denn nie ein Zeichen, ein Gruß, eine Botschaft kommt von den Göttern und Götterzschnen, bei denen die Mutter gefangen war? "Eine sel'ge Gesangenschaft" sagte sie oft, lächelnden Mundes. Mir ist, es muß doch etwas viel Schöneres, Hellers, Strahlenzderes, Gewaltigeres geben, als hier in der traurigen Ode. Aber sern, unerreichlich sern! Dort — im milberen Westen — dort, wo die Sonne zu Golde geht."

Und träumerisch sah sie wieder hinaus auf das Meer. Nichts entging ihr da draußen: jedes Kleinste, was sich abhob von der unendlichen Fläche, nahm sie wahr: den kaum aus dem Wellenthal emporschnellenden Fisch, ein Stücklein Holz, duntler als die blaugrüne Flut, darin es tristete, den Kopf des Delphins, den der nur ein wenig aus dem Wasser in die Luft reckte: — alles.

Wie hätte sie nicht alsbald ein großes Treibstüd entbeden sollen, ein langes, schwarzbraunes, das nun weit draußen vor dem Klippengürtel auftauchte, aber von dem Westwind rasch näher und näher herangebracht wurde. Es war ein Balten oder ein Brett — das erkannte ihr gesübtes Auge bald — wie sie nicht selten nach argem Sturm von gescheitertem Schiff die brandende Woge daher trug: ein langes, dunkles Brett. Aber an dem hinteren Ende, das tieser in das Wasser hing, war ein anderes besessigt, sin Helleres, Weißes . . . . . —

Das Mädchen richtete sich ein wenig auf: langsam, wie in der Ruhe ihre Bewegungen waren: und den Kopf reckte sie höher und den Oberleib, auf die beiden Ellbogen gesehnt, ähnlich dem Seehund, der sich auf die Vorderssloffen stützt, eh' er sich vorwälzt im Sande.

Näher, immer näher trieb bas Brett: benn jest schwamm

es seitlings — ber Quere nach — und ber Stoß jeber Welle, ber es traf, schob es ein gut Stud weiter.

Run fegte ein heftiger Windstoß wieder einmal die langgestrecken Wolken von der versinkenden Sonne fort: grell sielen ihre Strahlen auf den Meeresstreisen vor den Alippen: hell beleuchtet zeigte sich dem scharf spähenden Auge der Balken auf der Höhe einer weißkammigen, breit heranrollenden Welle schwimmend: da stieß sie einen gellenden Schrei aus, dem Ruf eines erregten Tieres vergleichden, und, jäh aufsahrend von dem seuchten Sande, wars sie sich mit gewaltigem Sprung in die tobende Brandung, die wütend an den Granitklippen zur Nechten und zur Linken sich brach und überschlug: nur ein schmaler Wassersstreif, etwa von Mannsbreite, führte — wie eine Engpforte — zwischen den Felsen hindurch hinaus in die freie See, von wannen das Brett nun pfeilgeschwind heranschoß.

### III.

Es ging auf Tob und Leben.

Denn ein Menschenleib, ben die tobende See in das sägescharse Gezack dieser wasserzernagten Klippenkämme zur Rechten oder zur Linken schleuberte, — zerschnitten ward er wie Halme von der Sichel. Mit Entsetzen — aber nicht um ihretwillen! — sah die kühne Schwimmerin einem andern Balken, den die Brandung herantried in die Felszähne rechts vor ihr, in splitternde Scheite zerspellt und zerschlissen: aber — sie erkannte es mit ihren scharfen Augen durch die Wellen hindurchblickend — das war nicht jenes Brett, um welches sie ringen wollte mit der wütenden See.

Fast unmöglich schien es, daß ein Mensch, ein zartes Mädchen, gegen solche Brandung überhaupt ankämpsen konnte. Aber das junge Geschöpf, langsam, unbeholsen auf dem Lande, — verwandelt schien es, sobald es die See umrauschte.

Wie ein Fisch floß die Aleine dahin: sicher, furchtlos, ja mühelos, wie es schien, mit den magern, ader sehnigen Armen, den lang vorgestreckten, die entgegenrollenden Fluten zerteilend, das schmale Köpssein stets gerade hoch genug über dem Wasser, um das angestrebte Ziel sicher zu ersichauen: und schlug ihr auch die Sturzwelle zerstäubend hoch über dem braunen Nacken zusammen, sie in einem Sprühschauer von weißem Gischt begrabend, — im Augenblick darauf schwebte sie schon wieder, emporgetaucht, wie die schwimmende Möwe, auf dem hohen Kücken der nächsten Woge.

So hatte sie rasch ihr Ziel erreicht: die höchste der schwarzen Steilklippen zur Linken der schmalen Einsahrt: sie umschlang die dunne Felsspise mit dem linken Arm und spähte scharf aus nach rechts: gerade noch recht war sie gekommen: denn schon trieb das Brett, das sie an Land bergen wollte, heran und zwar, wie sie gesürchtet, immer noch seitlings, so daß es unmöglich durch die enge Öffnung hätte hindurchgleiten können: die nächste Vollwelle mußte es, der Quere nach, gegen die Zahnksippen schlendern und zerschellen:

Da — schon war es heran! — ließ das Mädchen die Klippe sahren, warf wieder die Brust dem rasenden Meer entgegen, erhaschte das Brett an dem einen Schmalende, riß es mit aller Krast nach rechts herum, daß es nun der Länge nach vor der Mündung des Eingangssichwamm und jetzt, in der Linken es in dieser Lage mit sich ziehend, mit der Rechten und mit den Beinen schwimmend

mit aller Kraft bes Leibes, riß sie die Last rasch zwischen ben beiben Eingangsklippen hindurch in das Strandwasser, wo ein paar nachsolgende Wellen die Schwimmerin und das nachgeschleppte Brett alsbald von selbst auf den Sand warsen.

Hier sprang das Mädchen slugs aus, zerrte den Balken vollends aus dem Bereich der nachrauschenden Wasser und richtete das schwerere Langende an dem Tünenhügel in die Höhe: das schwerere: denn hier, auf diesem Teil des weit über Mannslänge ragenden Brettes war, mit Schisstauen vielsach umschnürt, sestgebunden eines Jünglings Leib — oder Leiche.

Schön war ber Jüngling: schön sein Leib, ben nur bie zerhackte Ringbrünne um bie Brust und barunter ber Schuppenrock bis an die Aniee bedeckten: schön war das goldiggelbe, lang auf die Schultern slutende Haar, schön das edle, todesbleiche Antlitz. Nur ganz kurz, bis sie all' diese Herrlickeit in sich gesogen, ruhten die Augen des Mädchens auf der regungslosen Gestalt.

"Es ist, wie ich gebacht," hauchte sie: "Einer von ihnen, . . . ein Gott, ach," schrie sie in grellem Weh, — "ein toter Gott! Doch nein — nein — er soll nicht tot sein: — er soll leben." Und sie kauerte sich nun dicht neben den stillen Mann und richtete mit der Linken das herabhängende Haupt höher empor an dem flaumbartigen Kinn und, die schmale Rechte durch die Kisse der zerhaunen Brünne zwängend, rieb sie eisrig, eisrig die Stelle, wo sie sein Herz such ein Gerz suchte. "Da pocht es noch leise!" rief sie frohlodend. "Da wogt es. Ganz matt zwar: — aber es schlägt noch. Er lebt. Er lebt!" Und laut ansjubelnd verdoppelte sie ihre Mühung. Da schlug der Erwachende, tief stöhnend, die Augen ausf: gleich schloß er sie wieder.

Alber zu ihrem seligen Entzüden hatte fie ber Blid getroffen: "Zwei blaue Strahlen," rief fie. "Er lebt. Er lebt!"

#### IV.

"Alber nicht mehr lang!" grollte eine heisere Stimme von ihrem Nücken, von der Düne her, und über ihre nackte Schulter hin spürte sie eine kalte Schneide vorstoßen gegen den Hals des Fremdlings: gerade noch abwehrend suhr ihre Schulter in die Höhe: ihr Blut, nicht das des Bedrohten rötete die Wasse: es war eine Harpune zum Stechen der Lachse: scharf war der Widerhaken der Fenersteinspise. "Ohm! Was willst du thun?"

"Ihn speeren!" scholl es zurud, und ber Alte schlug ben zerschlissenen Mantel von Renntiersellen zurud und hob nochmal ben Speer zum Stoß; wirr flog sein struppiges weißes Haar im Winde, wie er sich ziesend vorbeugte.

"Morben!" schrie das Mädchen und beckte ihren Schützling mit dem Leibe. — "Austilgen! Die Göttersöhne austilgen: — es ist der Finnleute höchste Pflicht. Sie verschwinden oder wir von der Erde. Laß mich . . .!" — "Burück! Er ist mein, nicht dein! Was wir Finnleute bergen aus tobender See mit verzweiselter Wagung des Lebens, — ich habe das Brett und den darauf durch das Klippenloch gerissen . . ." — "Ich sah's von der Düne mit Grausen!" — "Das ist zu eigen der bergenden Hand: — sei's Kleid, sei's Gerät, sei's Tier oder Mensch. Mein ist er, der Bleiche: mein eigen wie alles, was ich greise aus der See, sei's Fisch oder Seehund oder das leuchtende Meergold. Mein Strandgut ward er: und ich behalt' ihn lebend oder tot."

"So behalt ihn benn. Du bist im Recht. Und bein Recht: — es wird dich verderben. Berloren ber Finne, ber ben Blondmann erschaut und speert ihn nicht zur Stunde. Behalt' ihn, und geh zu Grunde. — Aber . . . vielleicht . . . doch noch . . . ein andermal!"

Sie vernahm diese letten Worte nicht mehr deutsich: der Wind trug sie landeinwärts; denn der Alte humpelte davon über den Kamm der Düne hin; er lahmte auf dem linken Bein; so stütte er sich auf die Speerstange; er schüttelte grollend das Haupt; wie eine Mähne flog das wirre Haar um ihn her.

### V.

Sowie er ben Rüden gewandt, beugte sich das Mädchen wieder ungestüm über den leise Atmenden; in seinem Wehrgurt stak ein breites Dolchmesser; sie gewahrte es, zog es heraus und durchschnitt damit sorgfältig das Tau, das ihn in mehrsacher Umschnürung sest an die Schiffsplanke band: freier hob sich ihm nun die Brust: ihr Auge hing so bang, aber doch entzückt, ja wie verzückt an seinem Antlit.

Nach ein paar tieferen Atemzügen schlug er abermals die hellen Augen auf: und diesmal schloß er sie nicht gleich wieder: er sah dicht über sich gebeugt das Weib mit dem dunkeln, triefenden Haar, mit dem triefenden Gewand: ... "Wo din ich?" hauchte er leise vor sich hin. "Ertrunken! Bei Kan — dem übeln Meerweib. Ja . das ist sie häßlich! Wie grauenvoll! Lieber gar nichts mehr sehn!" Und in Abschen senkte er wieder die langen Wimpern. Er hatte kaum die Lippen bewegt: so waren ihr die Worte entgangen.

Sie rüttelte ihn nun sanft am Arm und sagte — in seiner, in der Nordmänner, Sprache: "Gerettet bist du, Fremdling! Bitte, bitte: nicht wieder einschlasen! Du mußt essen und trinken! Du verschmachtest mir sonst!" So lieblich weich, so einschmeichelnd tönte die slehende Stimme, — er blickte auf und richtete sich ein wenig empor: "Nein," sprach er nun langsam, sie beruhigter betrachtend, "nein, du bist keine Unholdin. Du meinst es gut mit mir." — "Ich meine es gut mit dir," wiederholte sie bemütig und in die dunkelbraunen schönen Augen trat ein seuchter Glanz. "Komm! Herab von dem nassen Brett. Her Sand da oben ist trocken." Und sie school ihn sacht in die Höhe.

Beig durchriefelte ce sie, wie sie ihn so an beiben Armen fassen mußte. Gluten schossen ihr in die hagern,

braungelben Wangen; er fah es nicht.

"Blut?" rief fie ploglich erschroden. "Blut auf bem Brett ba unten! Du bift verwundet?" - "Es ist nichts. Bier. Unter bem Anie. Rur geritt. Doch . . . woher bin ich gefommen?" forschte er nun, sich befinnend und umherschauend. - "Dorther!" Sie beutete mit bem Finger auf die schmale Offnung in dem Klippengurtel, über welchen gerade wieder die Brandung in wütendem Toben ben weißen Gifcht ftrandwärts schleuberte. Er schauberte gufammen. "Ja. Ich gebente! Das lette, mas ich fah. auf ben Wellen treibend, bas waren, über bie Wogenkamme ragend, jene schwarzen Baden. Un benen zerschellft bu! bachte ich noch: bann bergingen mir bie Ginne. Wer . . . wer hat mich baran vorbeigeholt?" - "Ich." - "Bo ift bein Boot?" Gie lachte. Das ftand ihr gut: bie fleinen weißen, zierlich gereihten Bahne glanzten. "Sch und die Mome: - wir fuhren gusammen. Ich schwamm." - "Du . . . ? Weib, bein Leben haft bu . . .! Warum

hast bu das gethan?" — "Warum? Ich sah auf dem Brette treiben einen weißen Leib — einen Menschen — in der Sonne leuchtete sein helles Haar . . . Ich mußte den Lebenden retten oder — den Toten bergen. Und"... sie zögerte . . . "und ich ahnte schon lange, du würdest kommen."

Staunend sah er sie an: "Du redest — eine Finnin bist du doch? — du redest meine Sprache? Wer hat sie dich gesehrt?" — "Die Mutter. Sie war lange gesangen bei euch. Sie liebte euch stark. Auch eure Sprache. An den langen, langen Winterabenden, beim Flicken der Neye, unter dem Glimmen der Thransampe, hat sie mich eure Rede reden gesehrt. Es war ihre größte Freude. Und erst die meine! Sie wünschte mir so heiß, einen von euch zu sehen. Seither hab' ich geharrt. Und nun hat dich die Welle mir gebracht, dich, mein Angespül der See! Danke dir, Welle! danke dir, Westwind! Und wie heißest du, Fremdling?" — "Harald." — "Wie sarstig," hauchte sie. — "Und du?" — "Ughlu." — "Wie garstig," dachte der Jüngling; "gleich dem Glucksen des Wassers?" fragte er kopsschütztelnd.

Aber es reute ihn sofort des raschen Wortes: die braunen Augen schauten schmerzlich zu ihm auf. — "Ich kann nichts dafür," sagte sie entschuldigend. "Aber wie böse von mir! Da schwatz' ich und starre dich an wie der Seehund den Mond und versäume, dich zu laben! Ich hole . . . du kannst noch nicht gehen . . ."

"D boch!" rief Harald und wollte aufspringen. Aber seine Aniee versagten: er sank wieder auf den Sand der Düne. — "Siehst du, mein Pflegling? Noch mußt du dir von Ughlu helsen lassen. D bliebst du mir immer so hilflos."
— "Weh diesem Bunsch, Weib!" — Er rief das laut, drohend: und die blauen Augen sprühten Blitz des Zorns.

— Sie erschraf: die Farbe wich aus ihrem Gesicht: demütig freuzte sie die nacken Arme über den Brüsten: "O vergieb.

— Bürne mir nicht! Das wäre — der Tod. — Geduld!

— Nur kurze Geduld! — Ich eile in die Hütte: .. gleich bin ich zurück mit Speise und Trank. Ich sliege." — Und pseilgeschwind stob sie dahin — die Düne hinauf — dem Innern des Eilands zu, von wo ein paar Birken herübersichauten.

Tief atmend sah ihr der Jüngling nach: "Gut, daß sie fort ist . . . Mich ekelt des Weibes . . . . Pfui, Harald, wie undankbar! Bin's doch sonst nicht . . . Aber der das Leben danken?"

#### VI.

Jedoch der Fremdling sollte der Finnin nicht nur um jener todeskühnen That willen das Leben zu danken haben: ohne ihre unermübliche Fürsorge wäre er auch in den

tommenden Tagen noch gar oft erlegen.

Moin, ber Alte, versagte ihm die Aufnahme in seine Hütte, den einzigen Wohnraum des Eilands: er teilte ihn — ungeschieden — mit der Nichte. Er gab keinen Grund an. Und Ughlu, die für ihren Schützling alles andere ungestüm forderte und durchsetze, wagte diesmal keine zweite Bitte: sie errötete und schwieg. "Komm," sagte sie dann, "komm, o Harald. Ich werde dir eine Lagerstätte schaffen."

Und fie zog ihn an ber Hand fort von ber Schwelle ber Hutte gegen die Rufte hin, wo am Strande eine zweite, nähere Reihe von steilen Granitklippen die Dunen schütte

vor der Brandung.

Sie ergriff ein zerbrochenes, schaufelähnliches altes

Steuerruder und grub gar behend und geschickt eine lange Bertiefung in die Landseite der Düne: — diese gewährte Schutz gegen den scharfen Seewind. Haralbs Hilse — staunend sah er zu — wies sie zurud: "beine Kräfte langen noch nicht so weit. Und nicht du sollst dich mühen, wo meine Hände ausreichen."

Über die ausgehöhlte Vertiefung spreitete sie eine Art Dach aus getrocknetem Schilf und aus steisem Strandhafer, wie eine Matte zusammengeflochten. — Mit leisem Schauber sah der Fremdling, während sie fortsprang, ein paar Felle zu holen, in die elende Sandgrube; — er schüttelte schweigend das lange Gelock.

Gleich war sie wieder zur Stelle: noch ein paar Schläge mit der Fläche der Ruderschaufel, den lockern, immer wieder herabrieselnden Sand zu festigen; nun wischte sie mit den Knöcheln der Linken den starken Schweiß von der niedrigen Stirn, warf die Schausel aus der Rechten und leckte au der Junenseite dieser Hand.

"Was thuft bu ba?" forschte er unwillig. "Was hast bu?"

"Nichts," lachte sie, ihn mit strahlenden Augen anblidend, "ein paar Blutblasen, die schmerzen ein wenig. Aber dafür, schau nur hinein, das ist nun deine Herberge:
— gar wohnlich ist sie geworden. Ganz ausstrecken kannst du dich darin — so wunderbar lang du gewachsen bist. — Alh weh!" Noch einmal leckte sie die wunde Hand.

Da ergriff er diese und drüdte sie — schonend — leise: schon wieder schämte er sich seines Undanks.

Als er nach dem kargen Nachtmahl von getrockneten Fischen und Renntierkäse diesen Abend einschlief und die Felle sester siber sich zog, sprach er: "nun, es währt ja nicht lang. Sobald ich wieder die Glieder brauchen kann, muß mir der Alte ein Boot geben, und ich such die Freunde,

bie Heimat. Und auch heute schon schauen ja die gleichen Sterne da oben auf mich und auf die Meinen."

#### VII.

Aber am nächsten Worgen traf sein Hoffen ein furchtsbarer Schlag. Er wandte sich alsbald durch Vermittlung der Nichte an den Ohm; der hatte ihn schon tags zuvor mit finster drohendem Gesicht empfangen und kein Wort zu ihm geredet: — er verstand nur wenig von Haralds Sprache. —

Der bat nun, ihm sobald als möglich ein Fahrzeug

gu leihen, die Beimat wieder fuchen zu können.

Mit feltsamen, halb verhohlenem Lächeln hatte die Dolmetscherin seine Bitte dem Alten vorgetragen: der aber
brach in zorniges Lachen aus, er schrie finnische Scheltworte,
stampfte den gesunden Fuß auf den Lehmboden der Hütte,
daß sie schütterte und wies zuleht mit der Hand hinaus
auf das Meer, auf die Küste des Eilandes.

"Komm mit," sprach Ughlu. "Er hat recht. Sieh selbst." — Und ohne weitere Erklärung führte sie den Unsgeduldigen quer über das kleine Eiland. — Sie hatte sich geschmückt: — für ihn hatte sie ihr einzig Geschmeide ansgelegt, ein Erbstück von der Mutter: eine viereckige, durchstochte Zierplatte aus blankem Zinn, über der Brust an einem dünnen Streisen von Rensell ausgeschnürt getragen: mit stolzer Freude hatte sie den augespülten Ring seiner Brünne daran gedunden, nachdem sie das Erzstücklein zärtslich geküßt. Es kränkte sie ein wenig, daß er ihr nichts darüber sagte. Aber er hatte es gar nicht beachtet.

Sie geseitete ihn nun an das Südgestade der Insel: da lag, sorgfältig auf den Strand gezogen, außerhalb des Machtbereichs der Fluten und mit einem Lederriemen an eine Felsspiße sestgebunden, ein elender Kahn: aus gesteisten Seehundhäuten, ohne irgend eine Zuthat von Holz, nur durch die Rippen eines vor Jahren hier einmal gestrandeten Walsisches außeinander gespannt, lang, schmal, kaum Manns breit; nur ein Mensch hatte Raum in der Mitte, wo ein rundes Loch geschnitten war in das wagrecht gespannte Renntiersell, welches das Innere des niedrigen Nachens schüßen sollte vor den Wellen, die bei sedem leizesten Wind über dem kläglichen Fahrzeug zusammenschlagen mußten; sortbewegt ward das durch zwei zugleich zu führende lange Stangen mit ganz schmalen schindelähnlichen Ruderenden.

Erstaunt fah ber Baft auf bas traurige Befährt: "Wo - wo find die Boote?" fragte er. - "Das ift alles, mas wir haben. Nur um bas Giland herum - bei ruhiger See - fonnen wir fahren. Das Beitmeer fann ber Rahn nicht suchen; er schlägt um bei jeder hohen Belle." - Barald erbleichte: "All' ihr Götter!" fchrie er verzweifelt. "Es fann nicht fein. Wie fonnt ihr leben?" - "Bom Fischfang. Bom Strand aus; und mit bem Rahn um die Infel ber; auch haben wir noch vier Renntiere: die leben färglich vom Strandhafer und vom burren Grafe ber Dünen. Und bann bas Brot - aus Birtenrinde." - "Das ift - wirklich - euer einzig Sahrzeug? Das kommt ja freilich nie nach Harjadal." — Ughlu nickte. "Ich fagte es. Der Dhm tann bir's nicht geben, er fann's nicht einen Tag miffen. Und gab er's, - unrettbar wurd's umschlagen, bevor bu bas nächste Land erreicht." - "Auf Lebenszeit hier gefangen!" fchrie Barald. "Lieber gleich fterben!" Und er fprang gegen bie fteilen Rlippen vor.

Ughlu klammerte fich an ihn: - mit tiefem Schmerz,

stumm, sah sie ihm ins Auge. "Aber nein," beruhigte er sich. "Gebuld also! Ich baue mir selbst ein Schiff. Gebuld, Harald!" — "Ja Geduld!" tröstete sie; aber ein seltsamer Zug zuckte um ihre Lippen. "Aus was will er hier ein Schiff bauen?" bachte sie bei sich.

#### VIII.

Beruhigter, aber boch noch mit heftig klopfendem Herzen sach Harald um sich: "Nein," rief er nun, "es ist ja nicht möglich! Wie kamt ihr hierher? Ihr seid doch nicht aus Eiern auf dem Sand hier gekrochen wie Krabben? Wie viele von euch Finnvolk wohnen noch hier?" — "Niemand mehr als wir beiden." — "Wie kam daß?" — "Traurig genug. Frage nie den Ohm danach. Es macht ihn toll vor Schnerz und Jorn: — er wirst dann mit dem Steinmesser blind um sich. Ich erzähle dir's. Komm, ich führe dich dabei um daß ganze Giland: nur so wirst du's verstehen."

Und fie begann voranzuschreiten von Guben gen Often, bann gen Norden fich wendend; erst zulet erreichten sie ben Beften ber Insel, wo er angespult worden war.

"Unsere Vorfahren," begann sie, "sind — ber Ohm weiß nicht, vor wieviel hundert Sommern — von Aufgang, von Suomiland, — der Heimat all' unseres Volks — auf diese kleine Insel, wie auf die viel breiteren weiter mittagwärts, herübergefahren: drei volkreiche Geschlechter auf fünf großen Booten: diese Zahlen sind eingeritzt auf den höchsten Felsen: in der Mitte des Landes: — dort,

wo die vier Birfen machfen." - "Sind die bunnen Stämme bie einzigen Baume auf ber Infel?" Aber Ughlu ichien biefe Frage zu überhören: fie fuhr eifrig fort: "Dort, unter ben Birten, ift heiliger Grund: ba liegt mein Mütterlein begraben! - Lange Zeit lebten bie Uhnen hier gang gebeihlich: zahlreiche Renntiere, auch Biegen hatten fie mitgebracht und Sunde, im Winter bie Schlitten zu gieben über bas gefrorne Meer gum Fischfang unter bem Gife; und auf ihren ftarten Booten fuhren fie weit binaus ins Meer zum Fischen, auf bie Gubinfeln und auf bas Festland im Aufgang und im Niebergang, gum Tauschhandel mit anderen Suomileuten. Da ging es ben Menschen fo gut, fagte bem Ohm noch ber Großvater, daß fie faft gar feine Birfenrinde bufen in bas Speltbrot. Denn fie bauten Spelt auf ber Infel felbit." - "Bo? 3ch febe nirgende Aderland?" - "Gebulb. Du wirft balb begreifen! - Gieh, bas bier ift unfer einziger Brunnen, wo die lange weiße Stange raat amischen ben ichmargen Gelfen. Damals feierten fie Feste ben Suomigottern, benn die waren bamals noch mächtig: Sorfatar, ber Göttin bes Seegevogels, Tuoni, bem Tobesgott, bem Ronig von Tuonela, bem ewig buftern Reich. Uffo, bem himmelsgott, Achti, bem Gott bes Meeres und auf ber Rantele, bem Saitenspiel mit fünf Saiten, spielten fie zu Opfergefängen.

Am schönsten aber — das bezeugte der Ohm — spielte und sang meine liebe Mutter. Freilich meist traurige Lieder, aber wunderbar rührende, wußte sie zu sinden: — ohne Mühung des Kopses: — sie kamen ihr von selbst. Biele ihrer Weisen hab' ich mir gemerkt. Und auch selbst manche beigesügt. — Die liebe Mutter meinte, ich hätte das von ihr geerbt, wie sie diese Platte trug und mir vererbte — siehst du? Oft weiß ich nun nicht mehr, welche von der Mutter stammen, welche von mir: sie kommen mir immer durcheinander; traurig sind auch meine."

Sie schwieg eine Weile, nachbenklich; bann suhr sie, sich aufraffend, fort: "Auch zu andern Suomileuten fuhren sie bamals auf ben breiten meervertrauten Booten. Freilich nicht gar oft: benn, wie heißt es in bem alten Lieb?

"Selten fommt man nur zusammen In ben menschenöben Streden Unires nebelbuftern Lanbes."

Aber damals war doch manchmal Freude unter unferm Bolk. Später aber . . !"

Sie seufzte. Dann hob sie traurig wieder an: "Das ist nun alles dahin und tot. Tot sind die Sänger, tot die Harfner, ach auch unsere Götter sind tot und vergessen: — viel mehrere von ihnen, als ich noch zu nennen weiß, lebten einst: — und die einzige Harfe, die geliebte Kantele der Mutter, ist auch tot: — benn die Saiten sind gerissen und wir haben keine neuen, sie aufzuziehen." Sie schwieg, blieb stehen und wischte eine Thräne aus den Lugen.

"Du weinst? Mugt nicht weinen!"

Gleich lächelte sie wieder: "Betrübt es dich, wenn du mich traurig siehst? Dann sollst du's nie mehr schauen! Ich weine auch nicht um mich: — ich hab' es ja von Kind auf nicht besser gewußt. — Ich weine um die Mutter, die all' das verlor. Und doch auch um unsere Götter, daß sie nun alle tot sind." — "Woher weißt du das? Viele Völler haben viele Götter, so erfragte ich auf manscher Meersahrt. Warum sollen eure nicht mehr seben?" — Aber sie-schüttelte ernst den Kops: "Uch nein! Sie seben nicht mehr. Es ist besser, das zu denken, als daß sie seben: denn dann wären sie böse. Oder ganz ohnmächtig." — "Wer aber soll eure Götter getötet haben?" — "Eure

Götter, ihr Bewaltigen!" antwortete fie, icheu zu ihm emporblidend. "Gie mußten wohl vor biefen vergeben, wie wir vor euch. - Sore nur! Lange Zeit wohnten auch auf bem Festland im Niebergang nur Suomileute, Fischer und Rager unferes Bolfes. Aber einmal, im Commer, als bie Schiffe ber Unfern jum erstenmal wieder burch bas murbe gewordene Gis brachen und die gewohnte Bucht ba bruben im Weften auffuchten, ba fanden fie nicht mehr die Bettern, fondern - euch. Ober vielmehr eure Ahnen. Denn lang ift's her. Bor benen hatten bie alten herren bes Landes weichen muffen gen Mitternacht . . . " - "Jawohl," nidte Baralb. "Rach Rvanland flohen fie, die übeln Finnleute, arge Biehdiebe, Bauberer und . . . " - "Richt!" bat fie. "Richt schelten : es find bie Meinen. Und bes Landes alte Berren." - "Gemefen. Wir aber find bie Berren jett!" - "Gewiß! 3hr feib's: - im Simmel und auf Erben. - Bahrend bie Unfrigen nur Steine und das horn des Rens als Waffe und die Reule von Sol; führten, ichmangen die Eurigen bas Schwert aus bligendem Erz und erschrocken fahen die Ahnen zu euch auf, ben Sohnen ber lichten Götter, wie ihr euch nanntet, felbst lichten Göttern vergleichbar." Sie schwieg: im Emporichauen zu ihm vergaß fie ber Rebe.

Er aber erwiderte: "Wohl stammen wir von den lichten Asen in Asgardh: von Obhin und Thor. Und ich und meine Sippe, wir stammen von Freir . . . " — "Dem Sonnengott," nickte Ughlu. — "Aber das hielt sie nicht ab, das ekle, häßliche Finnengezücht, die da, bleichnasigen Zwergen gleich, in Überzahl uns um die Beine wimmeln tief unter uns, mit Raub und Diebstahl unablässig in heimtücksischen, nächtlichem Überfall unsere Viehherden das vonzutreiben, unsere einsam gelegenen Gehöfte auszupländern, die Überwältigten im Schlase zu verbrennen. Zu

Land und zu Baffer famen fie und fommen fie noch unabläffig geschlichen und geschwommen, zu ftehlen, zu plunbern, ju morben. Aber martet nur, ihr Nachtbiebe aus Rvänland, ich will . . . "

"Nicht, nicht! Ich bitte: wir find ja verloren — warum und noch ichelten? - Auch meine Alhnen gerieten in Streit mit ben eueren: Blut floß auf beiben Seiten: aber immer und immer fiegtet ihr, wart ihr auch nur Giner gegen Sieben." — "Gewiß," meinte Harald und ballte bie Fauft. — "Zu Wasser und zu Lande ward gefochten, viele Rahre. Da - im Commer mar's - alle unfere Boote waren jum Fifchfang ausgefahren, mit Männern und Beibern - ba famen ein paar euerer Drachen angerauicht: ber Meertampf begann: alle unfere Schiffe wurden in ben Grund gerannt ober, erbeutet, mit vielen Gefangenen bavongeführt, barunter auch meine Mutter, mein Bater ward erichlagen; verwundet, lahmend feitbem, entfam ber Dhm mit Dube auf jenem Rahne bort: er 30g mich, Die Bermaifte, auf.

Nach Jahren tam die Mutter gurud: ihr Berr - er war ihrer überdruffig geworden, flagte fie - hatte fie an Suomileute vertauscht gegen einen Schild voll hellen Meergoldes und ihr neuer Berr schenkte ihr die Freiheit und führe fie hierher gurud. Sie war voll von eurer Berrlichkeit! - Biel, viel hat fie mir von euch ergablt, von euren Göttern, von euern wunderlichten, ichonheitstrahlenden Frauen . . . " Gie ftodte: ein langer Blid prufte bier feine Buge: aber bie blieben rubig.

"Noch immer," fuhr fie fort, "ging es uns leiblich, ob auch lange nicht mehr so gut wie vor jenem Rampf auf ber Gee: benn ba hatten wir fo viele Manner und Frauen und alle Bollichiffe verloren bis auf zwei. Aber nun - nun tam bas Berberben." Gie ichauerte gufammen. "Unter unferem Bolfe ward von alters ftarter Bauber getrieben . . . ."

"Man weiß es," grollte Barald, "Sud-Finnen, Reffel-

Finnen, Bauberbolde heißt ihr."

Sie schwieg eine Weile, das Köpflein verschüchtert sinken laffend. "Run war da," hob sie wieder an, "unter uns ein altes Weib, das hatte in Lappland bei den Lappen Zauber gesernt."

"Gi," zurnte Barald: "Wie fpricht ein Spruch?"

"Bah ift ber Bauber, ben ber Finne fanb: Behnmal ärger ber Bauber, ben ba erliftet ber Lappe."

"Die überzeugte Manner und Weiber, nur ein Blutopfer könne uns retten vor euch und eueren Göttern:
unsere Götter seien eingeschlasen: nur heißes Blut könne
sie wecken, daß sie euere Götter, die Asen, überwänden.
Und sie beschlossen, nach ihrem Rate zu thun. Gin Knabe
eures Volkes, der sich im Wintereis, im Nebel, auf dem
Meere verirrt und den mein Ohm gesangen hatte, —
er sollte unsern Göttern geopsert werden."

Mit Grauen hemmte Haralb ben Schritt: "scheufälig

Bolf!"

"Bergebens warnte meine Mutter: auf den Knieen besichwor sie den Ohm: "unsere Götter', sagte sie, "sind tot. Nur jener Männer Götter leben und schützen sie: reizen wir sie nicht.' Umsonst. In der Nacht ward an der Oftkuste der Insel da drüben — jenseit der hohen Steine! — das Göttersest geseiert; der Knabe . . ."

"Sie haben ihn geschlachtet?"

Traurig nidte bas Mäbchen: "und sein zudend Herz verzehrt und euch und eure Götter mit furchtbaren Flüchen verflucht. Das war um Mitternacht. Dann gingen sie auseinander, alle in ihre hütten. Nur unsere hütte lag auf bem Sugelgrad bes Gilandes, alle anderen breizehn bort unten auf ber Ditfufte, auch alle Schiffe lagen bort vor Unter und alle Rahne. Much bie Ställe für bie Renntiere und die Sunde ftanden bort; und bort allein lag auch alles zum Udern taugliche Land, all unfere Speltfelber, bort rauschte ein Balbchen von mehr als hundert Birten, ba wuchsen fogar Erdbeeren! . . Bor Sonnenaufgang war's: ba erbebte unter uns die Erbe: wir flogen aus bem Lager auf ben Boben: ein furchtbares Brullen bes Meeres und bes Landes: auf that fich ber Abgrund, die Welt bes Tobes, unter ber Ditfufte und verschlang alles, was barauf lebte und ftand, die Menschen, die Tiere, die Baufer, die Borrate, die Schiffe: ber ichwarze Felsgrund ber Infel spaltete fich, die Klippen fielen um und über die Klippen und über all' ben Trummerfturg brach herein bas Meer: - ber Abgrund und bas Meer hat bas gange Oftland ber Infel verschlungen und begraben."

"Siehst du," schrie meine Mutter dem Oheim zu, "siehst du nun? Unsere Götter sind tot. Und ihre Götter haben die Verssung gerächt." Wir drei waren die einzigen, die noch lebten auf dem Eisand, von dem das beste und bei weitem das größte Stück versoren war. Die Mutter aber siechte langsam dahin: — ein Sehnen, sagte sie, zehre an ihr. Sie stard, mit einem Kuß auf ein Stück der Kette, die sie bei euch getragen. Sie sprach und sang und spielte auf der kleinen Hafe die bei euch getragen. Sie sprach und sang und spielte auf der kleinen Hafe die die bei euch getragen. Sie sprach und sang und spielte auf der kleinen Hafe die die weinen mußte, weinen unaushaltsam, unaushörlich, ob ich's gleich oft nicht verstand: das klang so unerträgssich traurig:

"Beine, weine, Bolt ber Snomi, Deine Götter find gestorben, Alle beine Gelfegötter: Tot find, bie bich ichugen fonnten. — Bor ben lichten Asgarbhgöttern Fielen fie wie welke Blätter,

Die ber Sturm weht von ben Birten, Ausgetilgt von Meer und Erbe

Wirst bu beinen Göttern folgen: Weine, weine, Bolf ber Suomi."

"Und als sie zu sterben kam, strich sie mir noch einmal über die Stirn und sprach: "armes Kind — ausgetilgt wirst auch du! — Aber einmal — möchtest du nur einmal einen von ihnen sehen. — Dagwalt!" rief sie noch einmal und starb. — Dagwalt: — so hatte ihr Herr geheißen."

"Sm," fprach harald vor sich hin. "Treu, wie bie

Bundin ihren Berrn liebt."

"Und so kam es," suhr Ughlu sort, "daß ich nur an euere Götter noch glaube — an Freia zumal. Denn Frigg ist zu streng, meinte die Mutter. — Und auch an Odhin, der der Wünsche Fülle verleiht. Erst hat er mir, als glückverheißend Zeichen, diesen Ning von deiner Brünne — mit der gleichen Kune wie die andern an deinem Ring-Panzer — in die Hand gespült: — er sehlt da links: — ich sah es gleich — ich trag ihn immer hier auf der Brust: und dann hat er dich selbst mir gesendet."

"Hart an Ran vorbei," lachte Harald grimmig. "Benig dank' ich ihm diesen Fahrwind." — "So, nun haben wir das ganze Eiland durchwandert!" — "Wie trostlos öde! — Ja richtig! Da sind wir an der Stelle, wo das Meer mich angespült!" — Er sah mit Schauder in das schwarze Gezack der Granitklippen, das wieder weißer Schaum übersprühte: er saßte dankbar ihre Hand und drückte sie.

Da ftrahlten ihre Augen.

"Nun komm zum Frühmahl: — ber Oheim harrt vor ber Hütte."

### IX.

Das Mäbchen und ber Alte — ber sprach fast nie — fragten ben Gaft nicht um seine Herkunft, nicht, wie er auf die Insel verschlagen worden.

Aber er selbst warb balb gedrängt, es Ughlu zu berichten. Denn nach einigen Tagen brach plötzlich die Wunde unter dem Knie wieder auf; eine Schramme hatte er sie genannt und sie war rasch vernardt. Jedoch ein stechender Schmerz durchzuckte ihn nun: er wollte ihn meistern, verdergen; er stand hastig von dem Frühmahl auf, um in seine "Sandhalle", wie er die Höhlung lächelnd nannte, sich zurückziehen: aber von bitterster Pein durchzuckt stürzte er jählings zu Boden.

Der Alte stutte: scharfen Blickes musterte er den Stöhnenben. — Schon war Ughlu an seiner Seite: — sie richtete sein Haupt empor, sie lehnte es an ihr Anie: beide zitterten,

er bor Schmerz, fie - fie wußte nicht warum.

Stumm wies er auf die Wunde in der nackten Wade. Scharf sah das Mädchen hin: — plötlich flog ein finstrer Schatte ärgsten Erschreckens über die scharfen Züge: die Känder der Wunde sahen ganz schwarz, Eiter quoll heraus. — "Woher?" fragte sie und ihr Herz klopfte, die knospenden Brüste wogten ungestüm. "Doch kein Pseil!"

Er big bie Bahne gusammen und nidte.

"Gin Pfeil! — Aber fein Finnenpfeil, — nicht mahr?"

Die Frage tam fo bang.

"Doch! von eurem Volk." — "Mit schwarzer Flugsfeber?" Das war die erste Frage, die der Alte an den Gast richtete: — er beugte sich, begierig der Antwort, vor über den Holzblock, der als Tisch diente. — "Jawohl: — er war schwarz beschwingt," erwiderte Harald. — Ein seltsam

befriedigt Grunzen brachte der Alte hervor: — ein stechender Blid: — er humpelte davon aus seiner Hütte, ganz aufgerichtet, wie siegesfroh.

"D sprich" — flehte Ughlu, mit muhsam verhaltner Sorge — "wie — wie geschah bies? Bor allem — wie lang ist es her? Ich habe bich noch nie gefragt . . . "

"Ja, es ist beine erste Frage — bu — du Treue." — Da übergoß sie glühend Rot: —- es war das erste Wort bes Lobes aus seinem Mund.

"Nun sollst du auch alles ersahren. Ich bin ein Königssohn." — "Ich wußte es!" — "So? Woher? . . . Bom lichten Gott Freir stammt mir die Sippe." — "Ich ahnte es! Eh du's gesagt."

"Mein Bater, König Harstiöld, waltet hoch und herrslich daheim in der Königshalle!" — "Ich glaub es." — "In Harjadal. Hell klingen dort die Harfen im Saal —" — "Ich glaub' es zu hören. Die Mutter sprach davon: — gleich des Singschwans klingendem Ton." — "Biele Helben dienen ihm um Ehre. Auch gabenmilde ist er und gaftlich. Es ist schön daheim in der Halle." Er seufzte leise.

"Du hast Heimweh!" klagte sie. "Hatte boch meine Mutter, die speergesangne Magd, Heimweh — nach euch!"
— "Manche Kriegssahrt hatte auch ich schon glücklich gessahren. Ich schlug die Wetterdänen mit zwöls Drachen. Ein Stalbe hat ein Lied darauf gemacht." — "Kannst du es singen?" — "Ich kann wohl — aber ich mag nicht." Er errötete leicht. "Da kann Kunde in König Harsschluß Halle, sein Schwestermann, König Hars auf Helsingaland, sei ausgesahren in Odhins Saal: — er siel in sieghafter Schlacht gegen die Kvänen, eure Vettern, die göttervershaßten Nord-Finnen. Nicht einen Sohn, nur eine Tochter hinterließ er . . :" er stockte: "Haralba, die Jungfrau."

— "Das ist beine Braut!" schrilte Ughlu auf. — "Was schreist du, wie ein pseilwund Tier?" schaft er, unwillig staunend. — "Bergieb!" Sie kreuzte die Arme über den Brüsten. — "Ich hab' sie nie gesehen. Schön soll sie sein, strahsendschön, wie eine Göttin in Asgardh." Sein Blick schien in die Ferne zu dringen. "Fast so hoch wie ich, meinte der treue Björn — das ist mein alter Wassenseister, der hat sie nämlich gesehen! — Milchweiß die Haut, — die Fülle des Sonnenhaares rieselt ihr dis an die Knöchel: — hoch wölbt sich ihr die stolze Brust und . . . so sagte nämlich Björn." Er schwieg und sah wieder in die Ferne.

So merkte er nicht, wie die braunen Augen, immer weiter aufgerissen, wachend, spähend, schmerzlich auf ihm ruhten. Beibe schwiegen eine Weile.

Jest gudte wieder Schmerg burch ben Leib bes Junglings. Aufgeschreckt aus feiner Traumerei fuhr er fort: "Nun wohl - Die Witme, Frau Barhild, bes Baters Schwester, bat, ber Bater folle mich entsenben zu ihrem und zu ber Tochter Schut; aufs neue brohten bie Rvanen Rrieg, ba Ronig Bato gefallen: - wimmeln fie boch in Übergahl wie übles Gewürm. - Der Bater ruftete vier Drachen: - hundertzwanzig Selme maren mir. - Wie freute ich mich auf ben Rampf: - auf ben Sieg: auf . . . " - "Wie heißt fie? Cag's nochmal!" -"Baralda - es ift boch nicht schwer zu merten, mein' ich. - Aber wehe! Furchtbarer Sturm aus Weftnordweft überfiel uns: - mein Ellibhi' ward von den andern Schiffen verichlagen: - auf fpigem Geflipp barft mir ber Riel: - ich fprang mit brei Genoffen ins Boot: - bas trieben bie Wogen gegen ein Giland im Gudoften - von Finnenleuten bewohnt, wie ihr feib - man fennt euch von weitem! Denn," lachte er, "ichon feid ibr nicht." -

"Aber treu!" - "Nein: ungaftlich, treulos, ehrlos und feige." - "D, Harald!" - "Nun, ift es anders? Wohl hundert Finnleute liefen gusammen an bem Strand, gegen ben uns Silflose bie Brandung marf: - uns vier Manner. Erst winkten sie uns freundlich heran mit grünen 3meigen: fobalb wir auf Bfeilichugnahe vom Strande waren, holten fie hurtig aus ihren Fellmänteln die Bogen und Bfeile berbor und wie ein Geschwirr von gabllofen weißen, grauen, schwarzen Bogeln ichlug bas auf uns ein. Meine brei Gefährten fielen - tot. Mich traf ein Bfeil . . . " -"Mit schwarzen Schwingen?" — "Bei Freirs Schwert und Strahl, ja: ich fagt' es ichon mal! Bas liegt an ber verfluchten Farbe? Aber ich weiß es genau: ich fah, wie ich ben Bolgen berausriff, ichwarze Rabenfebern. -Bas haft bu zu feufzen? Mit schwerer Mühe nur gelang es mir, bas Boot wieder abzubringen von dem verräterischen Strand. Aber braugen, in ber Beitfee, brach ber Sturm mit erneuter But über mich herein. Die Blanken bes Rahnes barften. Ich band mich mit bem Rabenfeil fest an ein Brett und ließ mich treiben und die Götter . . . . " - "Brachten bich zu mir," rief Ughlu, in jauchzendes Entzüden ausbrechenb. "D Beil mir. Und - ja, auch Beil bir!" - "Auch mir?" fragte er topfichüttelnb. "Freilich, bu haft mich aus dem Waffer gerettet . . . " - "Das konnte ein anderer auch. Aber ich - ich werde bich retten aus viel tödlicherer Gefahr: - und nur ich ich allein von allen Sterblichen! - fann's. Du zweifelft?" lächelte fie siegstrahlend. "Ja, bu Gott, bu fterblicher Gott: es ift fo! Biffe: ber ichwarze Finnenpfeil traat Gift . . . . . "

Haralb wollte aufspringen: — aber er schrie vor Schnierz.

"Unheilbar: — allen Beilfünftlern. Fischgift. Nur

in meinem Hause, von Geschlecht bewahrt zu Geschlecht, lebt die Kenntnis einer Salbe: — die allein rettet. Aber nur — denn immer wieder bricht die Wunde auf! — nur wenn ich sie immer wieder frisch bereite und dich salbe. Und so, hoher Harald, bist du Ughlus Gesangener auf Lebenszeit: — willst du leben, willst du nicht sterben unter diesen — oh, wie du zucht! — diesen gräßlichen Schmerzen, — so mußt du hier bei Ughlu bleiben, solang du atmest."

Da sprang ber Jüngling auf trot allen Schmerzen,
— er wollte entsliehen: — jedoch überwältigt von der Pein stürzte er, saut aufschreiend, auf das Antlit nieder. Die Sinne schwanden ihm vor Schmerz des Leibes und der Seele.

# X.

Wochen und Monde vergingen. Hissos, oft bewußtlos lag Haralb in seiner Sandgrube. Die Alte hatte seiner Nichte geholsen, den Kranken aus der Hütte borthin tragen. "Es ist besser," hatte er gemeint, "er verendet nicht unter meinem Dache; Leichen bringen Unheil. Es ist ja doch bald aus mit ihm. Dann werf' ich ihn ins Meer, den Fischen zum Fraß."

Aber Harald starb nicht. Unermüblich, bei Nacht wie bei Tage, psiegte das Mädchen seiner, jeden Dienst ihm verrichtend.

Es ward nun gar kalt. Schnee drang durch die Schilfbecke. Unter all den Renntiersellen, die sie auf ihn häuste, fror ihn doch bitterlich; er zitterte vor Kälte; sie sah est einen kurzen Kampf kämpste sie. — Dann hüllte sie sich sester in ihr Gewand und legte sich dicht neben ihn, mit

beiben Urmen feine Bruft umschlingend; wie glühte ihr babei bie Stirn, - wie wild pochte ihr bas junge Berg!

"Was thuft bu?" fragte er erstaunt. "Ich warme bich. - Still! - D bitte: bulbe mich bier! bu ftirbft fonft!" - "Alb. das thut wohl . . . . warm! Dank, Uablu!" Und wieder verfant er in wirren Rieberichlaf -. Und nun wich fie auch Nachts nicht mehr von ihrer Stelle auf feinem Lager. - -

Der Alte mar um biefe Beit ferne von ber Infel: in ben Wochen, ba bas feichte Meer in ber Nähe bes Landes fich mit bunner Gisrinde bededte, war ber Fischfang mit bem Gienet am ergiebigften: jest mußte ber Borrat eingesammelt werben für ben langen Winter; ber Fischer gog abends ben Rahn auf bas Gis und ichlief barin unter ben Renntierbeden.

Einstweilen aber hatte die Jugendfraft bes Rranten gefiegt unter bes Mabchens pflegender Sand: Die Bunde ichloß fich wieder, die Schmerzen verschwanden. Gefraftigt aufblübend, ftropend von Starte, mandte fich Sarald wieder bem Leben zu: bem Leben, bas er abermals - ihr verdankte. - Bartlich ftrich er eines Morgens, wie fie neben ihm lag, mit ber Sand über ihr fprobes, hartes Saar. - "Meine Rleine, fprach er tojend, ich bante bir alles: - bas Licht. - baß ich atmen barf. - bie Erlösung von ben Schmerzen - fie maren arg. - Dir bant' ich's. Mul' bas haft bu mir gegeben. Und - bich felber bagu. bu heißes Geschöpf! - Du hast mich bir teuer erkauft: mit allem, was du hast und bist. Niemals will ich von bir laffen."

Da schrie sie so laut auf vor wilder Freude, daß er erschraf. Unwillig ichob er fie gur Geite, wie ein ungebärdig Haustier. Aber sie merkte es gar nicht. Frohlodend warf fie fich von neuem an feine Bruft und umflammerte ihn mit beiden Urmen so fest, als wolle sie ihn erwürgen und bedeckte ihm Augen, Wangen und den abgewendeten Mund mit flammenden Kuffen.

Da erschauerte er durch bie Glieder - vor Widerwillen.

#### XI.

Gegen Abend biefes Tages fehrte Moin zurud in seinem Kahn.

Wie staunte er, wie grollte er, als ihm auf dem Strande Harald, hoch aufgerichtet, stattlich und stark, entgegenschritt! Hand in Hand mit ihm ging, mit strahlenden Augen, das Mädchen; das sah darein wie verklärt: ein rosiger Schimmer des Glückes, eines seligen Geheimnisses lag auf dem magern Gesicht: die süße Lust konnte sie nicht schön machen, aber sie machte sie minder häßlich; eine wohlige Weichheit war über sie gekommen; sie schien nicht mehr so herb, so eckig.

"Nicht geftorben?" fragte Moin. Es war fein ganger

Gruß.

"Wie du siehst," lachte Harald. — "Dei, welche Menge von Fischen in bem Nachen." Er budte sich gegen ben

Rahn hin.

Da warf ber Alte einen langen, prüfenden Blick auf Ughlu: die errötete über und über; schweigend machte er sich dann an die Arbeit, seinen Fang auszuladen und aufzuschichten auf dem Strande, wo die Fische ausgelesen und in verschiedener Art gedörrt und geräuchert werden sollten; die beiden halsen ihm; der sprach kein Wort mit ihnen. Als es ganz dunkel geworden, ging er dünenauswärts in seine Hütte, zu schlasen.

Ughlu hatte sich — ein wenig — gefürchtet vor dem Augenblick, da er vielleicht sie mahnen würde, wie sonst, ihm in den alten Schlafraum zu folgen. Aber das blieb

ihr erspart.

Wie sich ber Ohm die lette Ladung Fische von ihr in bem Schilfford von der Schulter heben ließ, sagte er kurz, ohne sie anzublicen und ohne die Antwort abzuwarten: "du schläfft bei ihm? Schlaf wohl!" wandte ihr den Rücken und hinkte davon.

#### XII.

In der Nacht fuhr Harald jäh aus dem Schlaf empor. Er tastete um sich: ihr Plat an seiner Seite war leer. "Ughlu!" rief er. "Wo bist du? Ein Schrei! Ein schriller! Hörtest du nicht? Was ist? Wo ist mein Dolch?"

Schon fühlte er wieber in dem tiefen Dunkel des Weibes kosende Hand an seiner Wange. "Ruhig, mein Liebling. Nichts. Auch ich vernahm's. Ich sprang hinaus. Wohl ein Vogel, der zur Nacht über die See strich. Dein Dolch? Hier ist er. Da! Fühle den Griff. Schlase nur wieder."

"Aber! Wie dir das Herz schlägt! Noch nie schlaf's rasch!" — "Auch ich erschrak. — Schlafe nur. Schlaf bringt dir Bollkrast." — Und er wandte sich zur Seite.

Balb hörte sie die tiefen Atemzüge des Schlummernden. Sie weinte, aber ganz leise, das Schluchzen erstickend; in die Hände hinein weinte sie. Am anbern Morgen ging Harald ben Strand entlang über bas steile Geklipp, das seine Sandhöhle von dem Meere schied, auf die Hütte zu, wohin Ughlu vorausgeeist war, das Frühmahl zu bereiten. Er wollte den Alten aussuchen, ihm sagen, . . . da stutte er. Er sah unmittelbar zu seinen Füßen im Meer von den Wellen gegen den Strand getrieben einen langen dunkeln Gegenstand. War es ein Baumstamm? Ein Stück von einem Wrack? Nein!

Zwei Raben stießen wiederholt barauf aus ber Lust herab. Es war eine Leiche. Rasch kletterte Harald die Felsen hinab und sprang durch den tiefen Sand darauf zu. Es war der alte Mann. Grauenvoll war der Anblick.

Das fahle Gesicht schien erstarrt im Ausdruck töblichen Hasses; die weit aufgerissenen Augen stierten den Jüngling an voll wütenden Zornes. In der geballten Rechten hielt er sein langes, spizes Messer von Fenerstein, um die Finger der sestgeschlossenen Linken aber wandten sich lange Strähne schwarzer Frauenhaare.

Harald faßte die Leiche an den Füßen und zog fie auf den mit Eisstücken bedeckten Sand. Da, wie er sich über den Toten beugte, bemerkte er über dem Herzen einen Blutslecken auf dem grauweißen Lederwams: er schlug das Fell zuruck: eine tiese Stichwunde.

Unwillfürlich riß Harald, von schwarzem Uhnen ergriffen, seinen Dolch aus dem Wehrgurt: — genau paßte die Klinge in die Wunde. Er stieß einen Schrei aus: "Mörderin! Uh scheußlich! Den eignen Ohm! — Aber still: für mich hat sie's gethan! — Das . . . wie alles! Jedoch ich kann nicht davon hören! Richt davon reden!

Und nieberknieend zog und riß er haftig all' die Frauenhaare von den starren Fingern los und warf sie in die See; dann wusch er den Blutsleden aus dem Wams und breitete bessen Falten forgfältig über die Bunde; nun bedte er noch das Gesicht des Toten mit ein paar Gisttuden zum Schutze gegen die frachzend umherstatternden Raben und schritt rasch die Dune hinan auf die hutte zu.

Ughlu stand an dem Herd, ihm den Rücken wendend; sowie er eintrat machte sie sich eifrig mit der Schürung des Feners zu schaffen. "Das Treibholz war noch zu naß," sprach sie heiser, "scharf beißt sein Rauch in die Augen," sie suhr mit dem Rücken der linken Hand über die schwarzen Wimpern. Sie vermied es, ihn anzusehn; das war ihm lieb; denn ihm graute. Er schwieg.

"Wo der Ohm nur bleibt? Er kommt zu spät." Da sagte Harald — er sah dabei zur offenen Thüre hinaus nach dem Strande hin: "er kommt gar nicht mehr; er ist

tot, Ughlu."

"Oh." Aber allzuruhig war bas herausgekommen; fie konnte sich nicht verstellen, konnte nicht Überraschung spielen.

"Ich fand die Leiche — hart am Ufer — im Meer; er ift wohl in der Nacht von der Strandklippe gestürzt und ertrunken. — Komm, wir mussen ihn begraben."

"Ja, komm!" sagte fie tonlos, ohne ein Wort ber Rlage zu erheucheln. "Ich nehme die Schaufel — nimm bu die Hack — bort lehnt sie! — Der Strand ist fest gefroren."

Und sie gingen hinaus, verscheuchten die lauernden Raben und scharrten die Leiche ein, außerhalb bes Bereiches ber Wellen.

Kein Wort sprachen sie bei ber langen, mühsamen Arbeit. Der Nordwind pfiff schneidend über die See daher; es war alles grau, düster: Luft, Strand und Wasser: die winterliche Sonne brang nicht burch den Morgennebel auf der Flut.

MIs die Grube zugededt mar, nahm Ughlu fofort

Schaufel und Hade auf die Schulter, wandte fich und ging langsam landeinwärts. Harald blieb noch stehen und blickte auf die frisch aufgeworfene flache Erhöhung: "um meinetwillen," sagte er leise. Dann folgte er dem Weibe.

"Bohin," fragte er, als er sie eingeholt hatte, "wohin sahren die Toten eures Bolkes, Ughlu?" — "Rommt barauf an," erwiderte sie weiter schreitend, ohne aufzusehen. "Die Ertrunkenen hält Ahto sest, der Wassergott, der Wirt der Fluten, in seinen gründunkeln Hausungen." — "Aber . . . die anders . . ., die blutig . . . gestorben sind?" — "Die . . . Messergestorbenen . . ., sagen wir. Ja . . ., die müssen in Blut schwimmen . . . dis an den Mund." — "Ewig?" — Er fragte es mit Schaudern.

"Nein. Bis der Mord an der Mörderin . . . will . sagen: an dem, der es gethan, gerächt ist. — Dann schwimmt der Mörder in Blut." — "Für immer?" —

"Ja . . . auf ewig."

Harald zuckte zusammen. "Geh voraus in die Hitte und iß. Ich . . . ich kann nicht: . . . ich habe nicht Hunger. Ich komme — vielleicht — später. Und . . . höre, jetzt ist die Hütte ja frei: es war zu eng in der Sandhöhle: . . . du schlässt fortab in der Hütte."

"Harald!" Das war ein Wehruf aus tiefster Seele. "Ich will's. — Gehorche." Sie standen nun vor der Hütte. Zögernd schritt sie über die Schwelle: — noch einmal sah sie ihm nach.

Nun schloß sie die Thüre, setzte sich auf ben Boben, schlug ihre lange Leberschürze von vorn über Gesicht und Haupt und weinte, weinte sehr lange. Denn er kam nicht.

"Wenn er es wüßte!" schluchzte sie. "Wie würd' er mich lieben! Lieben muffen! Uch, nur fein Leben, nicht das meine bedrohte ber Ohm, mein Ernährer all die vielen

Jahre. — Aber ich mag's ihm nicht sagen, daß ich auch das noch für ihn gethan. Schon jetzt seuszt er ja unter der Last seiner Dankespslichten gegen mich. Ich mag sie nicht mehren! Uch, ach, ich meine schon lange: er haßt mich, weil er mir so viel verdanken muß. — Arme Ughlu."

Und fie ward ergriffen von tiefem Mitleid mit fich felbst: bann strömen bem Menschen die Thränen am reichsten.

#### XIII.

Lange mährte ber Winter. Biel zu lange für bie Ungebuld Haralds, ber unabläffig, seit er wieder voll genesen war, mit aller Macht ber Seele sich hinwegsehnte aus biesem öben Giland, aus biesem öben Leben ohne That, ohne Ruhm, ohne Freude.

Die wenigen Stunden der Tageshelle füllte er aus mit der Jagd auf die Meervögel, auf die Tümmler und Robben. Die Fischerei mit dem Eisnetze verstand er schlecht; mit der Burslanze erlegte er Lachse. Er trug sich mit der Hoffnung, ein seetüchtiges Boot zimmern zu können aus allerlei Treibholz, aus Brettern und Balken gescheiterter Schiffe, welche die Flut zuweisen anspülte. Denn aus den vier dünnen Birkenstämmlein — dem einzigen Baumwuchs auf dem Siland — waren höchstens Ruderstangen zu schnitzen. Aber so eifrig er jedes verwendbare Stückhen Holz ausspeicherte, er erkannte, es werde noch unabsehbare Zeit währen, bis er aus solchen Trümmern mit dem ungefügen Steinbeil des Toten ein Fahrzeug zusammenslicken könnte, das er dann mit hölzernen Nägeln befestigen, mit Renntiersellen überziehen wollte. Der Fischerkahn Moins

war, bas fagte ihm bie eigne Einsicht, Ughlus Worte bestätigend, ganz unfähig, die Weitsee aufzusuchen und bes

Junglings ferne Beimat.

Allein bitterer als Harald litt das Weib an seiner Seite: er sehnte sich nach dem fernen Baterland: sie — so verzehrend! — nach dem Mann, der ihr so nahe, der neben ihr lebte — und der doch — seit des Oheims Tod — ihr so unerreichbar geworden war wie die Sterne am himmel.

Wann er schlief, schlich sie sich in seine Nähe, im Mondlicht sein schönes Antlig zu beschauen stundenlang:
— sobald er sich regte, huschte sie schen hinweg; denn als er sie einmal beim Erwachen so neben ihm kauernd ertappt,

hatte er fie heftig gescholten.

Stumm, aber mit seindlichen Bliden sah sie ihm zu, wie er höher und höher seinen Vorrat an Treibholz häufte, ben er wie einen Hort von eitel Gold hütete und liebte, wie er sich abmühte an der nahezu ersolglosen Arbeit, mit der Steinagt das Schifflein zu zimmern; er hatte es nicht gelernt, mit so schiefdechtem Werkzeug zu schaffen; er sah zufällig, wie sie das viel besser verstand, als es einmal galt, das Bretterdach der Hütte zu sliden. "Hilf mir doch an dem Schiffe bauen," bat er da.

Sie sah ihn groß an: "Soll ich an meinem Sarg arbeiten?" fragte sie dagegen. — Trohig, feindlich war sie hinweggeschritten: — es war um die Neige des kurzen

Wintertages gewesen.

Als aber ber Mond aus dem Meere stieg und die glutrote Scheibe durch das dunkse Nachtgewölk drang, — ber Nebel verschlang die freundlichen Strahlen, und nur ein trübes Licht fiel auf das Eiland, — da schlich das einsame Weib aus der Hütte unter die vier Virken, wo ein flacher Hügel gewölbt war.

Der Kälte nicht achtend, warf sie sich mit der wogenden Bruft auf den gefrorenen Boden und krate und hob mit den Händen die Eisrinde an einer kleinen Stelle hinweg, daß die sandige Erde sichtbar ward: in diese griff sie nun bohrend mit der Rechten: die Finger bluteten: sie merkte es nicht: — die herausgegrabene Erde streute sie sich über das wirr slutende Haar, über die halbnackten Schultern.

"Mutter," flagte fie bann, "liebe Mutter! nur bu haft mich lieb gehabt auf Erben. Und nun liegft bu ba unten: - wer weiß, ob bu mich hörft. Gefommen ift einer bon ihnen: - wie du mir gewünscht haft: - und mit ihm Elend, grenzenlos Elend. Silf mir, hilf, Mutter, beinem Rind! Borft bu mich nicht? Und fannst bu nicht aufsteigen und meinen weben, weben Ropf an beine Bruft fcmiegen, wie einst bu thatest beinem erfrankten Rind - o fo hilf mir wenigstens flagen. Lehre mich flagen - flagen in beinen Weisen! Uch, wie icon flang es, wann bu flagteft. Deine Rantele hab ich noch" - hier holte fie die kleine dreiecige Beige unter bem Mantel hervor - "aber bie Saiten fehlen. Mur leife brauf flopfen fann ich noch, wie auch du wohl thatest - zwischen bem flingenden Spiele. Uch. nur das tote Solz, der Solzklang ift mir geblieben von ber lebenden Mutter und ber lebenden Barfe. Wie mar es boch? Wie jangst bu - wann es so traurig war um uns her und das Traurigfte von allem bein Berg?"

Und sie begann nun, in der Erinnerung suchend, berträumt, in abgerissen Worten vor sich hin zu sprechen, seise zu singen: der Mutter alte Weisen und die eignen Gedanken, die ihr in dieser Stunde aufstiegen, nicht mehr unterscheidend, knieend vor dem Grabe der Mutter, das abgehärmte Gesicht emporgewandt gegen den blutroten Wond, das Holzbreick gegen die Brust drüdend mit der Linken

und leise um bas Schalloch her mit ber Rechten fingernb und flopfenb:

"Aino hieß sie, meine Mutter! Ach, wie sanst war ihre Stimme, Traurig, wie des Singschwans Klage, Zieht er nächtlich durchs Gewölk.

Selten auf bem Freudenselsen Saß sie, auf dem Stein des Frohsangs: Immer auf dem schwarzen Hügel, Auf dem Stein des Magetons."

Wie boch pflegte fie zu fingen?

"Wie im düstern Land der Suomi Früh' der Sommer und die Sonne Winterfrost und Nacht erliegen,
So vereist dem Suomiherzen Früh, ach gar so früh die Hossinung Und, kaum ausgeseimt, das Glück!— Flüchtig ist der Suomi Freude, Unabwendbar ihre Trauer,
Und gleichwie auf Ablerschwingen,
Schwarz und rasch und unaushaltbar, Kauscht das Unheit auf uns ein.
Traurig ist des Menschen Leben,
Wenn ihm nicht die Sonne seuchtet,
Und die Sonne ist:— das Glück.
Und das Glück, das ist die Liebe"...

"Weiter weiß ich die Zeilen nicht mehr." Und nach einigem Befinnen hob fie wieder an:

> "Ud, wie buntel sind die Tage, Uch wie endlos lang die Nächte! Wie ist wohl ber Sinn ber Frohen, Wie bem Glüdlichen zu Mut?

Ach, ber Sinn ber Unbeglüdten, Er ist gran, wie bort im Schilse Das Gesieber jener Ente, Wie bas Gis im schnutzen Schlamme . . . Wer will meine Grüße tragen Treu an meiner Sehnjucht Ziel? Wolfe will sie mir nicht tragen: Wolfe muß zur Erbe sinken. Sonne will sie mir nicht tragen: Sonne muß zu Golbe gehen. Sterne wollen sie nicht tragen: Müssen tanzen um den Mond her; Rie gelangt zu ihm mein Sehnen! ...

Weiß der Schnee und weiß die Möme, Beiß der Schaum der Wogewelle, Aber weißer ist mein Freund. Goldig ist der gelbe Conne, Goldig ist der gelbe Ammer, Aber goldiger und schöner Biel ist meines Freundes Haar.

Meines Freundes? Ach, er war es! Seine Freundschaft ist verslogen Wie der slücht'ge Schaum des Meeres: — Nicht mehr ruft auf mir sein Blick!

Stirb, erlösche, armes Mädchen, Schwinde, wie bein Volk, die Suomi: Deine Götter sind gestorben, Deine Mutter ist begraben, Deines Freundes Liebe tot!" . . .

"D Mutter, Mutter," schrie sie nun wisd auf, die Geige fallen lassend und sich mit beiden Armen über das Grab werfend, "wie wahr, wie wahr. Zum Drüber-Sterben! D Mutter, Mutter, zieh bein Kind zu dir hinab!" — —

## XIV.

Endlos, enblos beuchte ber Winter bem thatlosen Mann. —

Aber zuletzt, nach vielen Monden, gewann auch in Finnsand und auf dem Finnenmeer die Sonne den Sieg. Das Sis im Meere ward mürb und mürber: nur ein schmaler Streisen lockerer Schollen zog sich noch im Norden und Westen um das Giland hin. Endlich brach auch dieser Gürtel und trieb in das offne Meer hinaus.

Und bald darauf trug bei tobendem Südsturm die See dem Harrenden eine große Freude, eine heiße Hossinung zu: den stattlichen Mastbaum und den hochragenden Vorderssteven eines gescheiterten Kampsschiffes. Und gerade an Holz für den Mast und für den spizen Schiffsschnabel hatte es am bittersten gesehlt: ein leidlich Segel aus Fellen und Hatte er längst zusammengeslickt.

Jubelnd vor Freude iprang Harald in die Brandung, wie er die gewaltigen Holzmassen herantreiben sah, rang die kostbaren Trümmer unter hoher Lebensgesahr den wilden Wellen ab und schleppte sie keuchend landeinwärts, wo er, hoch auf der Düne, gesichert vor dem Raub auch durch die höchste Brandung der sturmgepeitschten Wasser, seinen nun schon über Manneshöhe ragenden Vorrat gehäust, den Hintergransen, den Kiel und die Wanten des werdenden Schiffleins nahezu vollendet und auf runden Stangen, welche die Walzen ersehen sollten, ausgehöht hatte. Wie ein frohslockend Kind sprang er um den Holzstoß, um sein bisher geschafsenes Werk, um die eben gewonnene Errungenschaft her.

Finfter blidend schaute ihm bas Weib gu.

Es ward jett nicht erst Frühling: — gleich voller Hochsommer brach herein. Heiß brannte, stechend, die Sonne auf das baumleere, schattenlose Eiland: glühend warf das Granitgestein die Strahlen zurück. — Da stiegen eines Mittags schwarze Gewitterwolken auf im Süden: das war das beste Wetter, Lachse zu speeren. Harald suhr alsdald in See, gen West, freilich nicht gar weit von der Inselhinweg. Alsbald brach das Gewitter los: es regnete wenig: aber rote Blitze zuckten unaushörlich und ringsum hernieder: Harald erkannte von neuem, wie unmöglich es wäre, mit dem schmalen Kahn die offne See suchen zu wollen: nur mit schwerer Gesahr und Mühe gelang es ihm allmählich, gegen den Wind, um die Südspitze des Eilandes herum die Ostfüste zu gewinnen, wo der Nachen am sichersten zu bergen war.

Als er sich dem Strande näherte, sah er auf dem Mittelrücken der Insel eine dichte schwarze Rauchwolke aufsteigen: wie eine dunkle Trauersahne wallte und wogte das über das Eiland hin und weit über die See. Besorgt, bange Ahnung im Herzen, sprang er ans Land und lief bünenauswärts, auf seinen Holzvorrat zu: — der und das halbsertige Schiff brannten lichterloh.

Und dabei stand regungslos Ughlu: die Fäuste in die Hüften gestemmt starrte sie in die Flammen: sie wandte sich nicht, obwohl sie seinen heranstürmenden Schritt hörte: wie er zur Stelle war, stieß sie mit dem Fuß den halbeverkohlten Kiel des Schiffes noch tieser in die Glut hinein: sie war über und über von Rauch geschwärzt.

"Unholdin!" schrie er und schob sie zur Seite, daß sie strauchelte; und er schlug sich verzweifelnd mit den Fäusten gegen die Brust und raufte sein Haar. "Weh, weh um meine Hoffnung. Da! Der Mast verkohlt! Und der Vordersteven mitten entzwei gebrannt. Und die Wanten! Und

ber Kiel! Weib, warum hast du nicht gerettet?" — Sie zuckte die Achseln: "Es brannte sehr schnell." — "Das haben mir die Götter gethan! Sie zürnen mir!" klagte er. "Bor allem Thor." — "Warum?" fragte sie rasch. — Er schwieg. "Thors, des Ehegottes Blitz," dachte er, "straste mich — auf Friggas Gebot. Statt eines Eheweibes vermischt mit einer . . ." Aber er schwieg. — "Belohnen deine Götter auch Treue," fragte sie, "oder strasen sie nur Untreue?" Ohne die Antwort abzuwarten, schritt sie sinster schauend hinweg.

Harald prüfte nun den Brand und die noch übrigen Scheite genau. — "Bon unten nach oben hat es den Holzeftoß ergriffen!" rief er jetzt zürnend. "Afathor blitzt von oben herab! Das hat mir nicht des Gottes Hand gethan!"

### XV.

Wenige waren sie, die Worte, welche die beiden an diesem Abend noch wechselten. — Auch am solgenden Tage mied Harald die Hütte.

Der Wind war umgesprungen nach Sübwest: die See ging noch so hoch: — in Nachwirkung des Gewittersturmes: — er konnte nicht aussahren zu jagen oder zu sischen.

Da saß er benn ben ganzen langen Sommertag am Stranbe; nach Westen, nach ber Heimat schaute er aus: von ber frühen Stunde an, da ber Sonnenball von Osten her die roten Strahsen über das flache, nackte Eiland auf die Wolkenwand im Westen warf, den heißen Mittag über das karge Mahl von getrockneten Fischen und Renn-

tierkäse hatte er sich mitgebracht an die Küste: — Ughsu setzte es jeden Morgen schweigend vor seiner Sandgrube nieder. —

So saß er, bis die Abendschatten aus den Westwolken über die Fluten sielen und sogar schon einzelne Sterne in dem erdunkelnden Himmel aufzuleuchten begannen. Busletzt lag er auf der Brust, die Ellbogen der nun wieder so starken Arme im Sande vergraben.

Er achtete es nicht, daß der heftige Wind ihn tiefer und tiefer mit dem Dünensand beschüttete: er stützte das Kinn auf die beiden Hände: weit flog sein lang Gelock hinter ihm im Winde: er sah hinaus in die unabsehdar vor ihm wellende See: er sah und sah und spähte mit aller Anstrengung der scharfen, hellgrauen Augen, ob er nicht die Heimatküste da drüben oder ein nahendes Fahrzeug erschaue.

Ach, wie oft schon hatte er ein bunkelgrau Gewölf ba brüben im fernen Westen für ein Segel gehalten ober zu

halten sich vorgetäuscht: umsonst!

Nichts sah er auch heute den ganzen langen Tag über als den mitleidloß lachenden blauen Himmel, die grelle Sonne, die glitzernde blendende Meeressläche. Da schüttelte er das Haupt in seelenverzehrendem Weh. "Ach, nichts! Nichts! Auf immer hier gesangen bei dem verräterischen, tückischen Weibe! Lebendig begraben! In müßiger Öde!— Und da drüben in der Heimat, da hallen die Schilde von Schlägen der Schwerter, da hallen die Harfen vom Ruhme der Sieger! Und vielleicht bedarf der greise Vater der Hisp des Sohnes! Den Frieden sollte ich ihm schüßen helsen siese Sohnes! Den Frieden sollte ich ihm schüßen helsen, schreitet dort goldssechtiger Jungsrauen Schöne dahin. Und ich, ich verschmachte hier, thatloß, ruhmloß, das Herz voll heißer Gier nach Kampsthat und Freude: — ich verschollte die verschen Weiber Gier nach Kampsthat und Freude: — ich verschalben der Gesche der Gesche der Gesche der der Gesche der Ges

schmachte, wie der verlechzende Fisch, den die Flut auf den Sand hat geworsen. D wär' ich zerschellt an jenem Gesklipp! Haben sie mich daheim denn alle vergessen? 'Der Bater? Björn? Die Segelbrüder? Alle?" —

Da brach bem Starken die Kraft vor Jammer um sich selbst: — das ist ein Weh, das jeden Widerstand löst. Und er ließ die Ellbogen vor sich niedergleiten und das Haupt auf die Hände und heiße Thränen sog der durstige Sand.

Lang, lang lag er so. Zulett war er eingeschlafen, schluchzend wie ein Knabe. — Und die Sonne ging langsiam vollends zur Rüste.

Plöglich schlug ein lauter Ruf an sein Ohr. Bon ber See her war er gekommen. Er suhr auf, er sprang empor: da gerade vor ihm, keinen Speerwurf mehr vom Lande, schoß auf ihn zu ein rasches Boot: geschickt, aalgeschmeidig slog es durch den schmalen Eingang des Felsengürtels.

Draußen jedoch, jenseit des Geklipps, wiegte sich vor Anker ein mächtig Kampfichiff mit hochanfragendem Drachenbug.

Das Boot trug nur Einen Mann. Der aber rief ihm nun zu: "Harald! Harald! Mein lieber Herr! So führte mich endlich Freir zu dir!" Und wenige Ruderschläge noch, — der Mann am Steuer bog vor Eifer das Haupt beinah bis gegen die Ruderbank — da knirschte der Kiel auf dem Sand der Küste und aus dem Fahrzeug sprang vor Ungeduld voraus ins seichte Strandwasser, den Vorderbug nachziehend, der Ferge: ein Recke in gewaltigem Bärensell und klirrender Schuppenbrünne. Im Winde slog sein weißer Rauschebart und, unter dem ehernen Eberhelme hervor. das weiße Hau.

"Björn!" jauchzte ber Jüngling. "Haralb! Mein König!" rief ber Alte.

Und die zwei Männer umfatten sich mit seliger Freude und drückten sich an die Brust. Und da weinten beide und lachten dazu durcheinander und betasteten sich und sahen sich in die Augen; und dann lachten und weinten sie wieder.

So achteten sie bes Weibes nicht, das von hoch oben, von dem Kamm der Düne her, ihre Begegnung erschaut und einen Wehruf ausgestoßen hatte, wie ein gequältes Tier. Hoch mit beiden Händen in die Lüfte greisend, das Haupt in den Nacken geworfen, daß ihr schwarzes Haar ihr tief nachsloß, floh Ughlu, gerade hinausschreiend, landeinwärts.

Aber ber Wind vertrug ihren Schrei. - -

# XVI.

Nebeneinander saßen sie im Sande, Harald und Björn. Der Jüngling hatte seine — an Leiden so reiche, an Thatssachen so arme — Geschichte beendet. Aber doch nicht alles hatte er gesagt; er errötete wie ein Mädchen, als er auf Ughlus pslegende Hingebung zu sprechen kam. Und wie sie ihn — mit dem eigenen Leide — gewärmt . . . das verschwieg er. Und anderes; auch wie er den Alten mit der Dolchwunde gesunden. "Aber nun" — drängte cr, "nun nochmal alles: genau — von der Heimat! — Oh, ich Seliger — ich werde sie wiederschanen. Dank dir, du Trener — dir, dir dank led geben, das wahre. Nicht der Finnin: denn hier atmen: — das ist nicht

Leben: — bas ist ärger als ber Tod. Dir — beiner Treue bank ich alles! Also mein hoher Bater — König Harstiölb starb? Und sie — ich meine . . . " — "Haralba meinst du? Muß ich's benn alles nochmal sagen?" — "Ja, alles nochmal. Es thut so wohl, da brinnen, in ber Brust! — daß sie mich nicht vergessen haben! Also alle meine vier Schiffe . . .?"

"Verschollen! — Geraume Zeit nach deiner Absahrt kam aus Helsingaland mahnende Frage, warum du säumest, zu helsen? Da erkannten wir, daß du und deine Segels desider von jenem surchtbaren Weststurm, der so viele Schiffe zerstört hatte, verschlagen warest. Sosort sandte dein Bater mich und viele andere aus auf allerlei Fahrzeugen, in allen Fjorden, in allen Höfen und Buchten zu suchen nach dir. Wir alle kamen zurück — ohne Nachricht. Ich ruhte nicht. Noch dreimal suhr ich aus, die ferusten Küsten und Silande lief ich an: durch den Sachsmänner-Sund dis zur Insel Hibernia, ja dis Thule trieb mich das Herz. Nirgends eine Spur!

Auch in die Nähe dieses schmalen Gilands kam ich einmal, das, wie treibender Tang, kaum sichtbar aus der Wasserschafter auf; da weigerten die Nuderer weitere Fahrt: nur bose Geister, finnische, sagten sie, wohnten hinter jenen immer umbrandeten schwarzen Klippen: Menschen könnten da ihr Leben nicht fristen. So kehrte ich endlich heim.

Aber keine Stunde verrann mir des Tages und der Nacht, daß ich nicht beiner gedachte, von dir träumte. Ich und dein Bater. Der grämte sich vor Sehnsucht nach dir, seines Alters Stütze, seines Reiches einzige Hoffnung. Das Sehnen nagte an dem Leben des alten Helden."

"Mein Bater!" — "Und als nun seine Schwester, Frau Königin Harhilb und ihre Tochter . . ." — "Haralda! Fft sie recht schön? So recht arg schön?" — "So schritt Frigga in bräutlichem Glanz an Obhins Lager! — Als nun Schwester und Niftel, vertrieben aus ihrem Lande von den übeln Kvän-Finnen, . . ." — "Wart' ich werd' ihnen lohnen, hilstose Frauen bedrängen!" — "Zu uns slüchteten, Schut und hilse suchend, da rauste der Greis sein weißes haar und klagte: "Wehe! weh! Ich kann den Speer nicht mehr schwingen und meinen Harald, den Helden, hält Ran mir gesangen!"

"Nein, eine andere, die ihm heimlich die Rettung ver-

brennt!" grollte ber Jüngling vor fich bin.

"Und von Gram verzehrt siechte er hin: vor sechzig Nächten haben wir ihm den Brandhausen geschichtet. Aber die übermütigen Kvänen, pochend auf ihre Überzahl, . . . "
— "Ja, wie die schwarzen Ameisen wimmeln sie!" — "Bon dem eroberten Helsingaland gen Süden vordringend bis an unsere Nordmark, drohen nun deinem verwaisten Reiche den Krieg: Schahung verlangen sie von uns . . . "

"Ich will die Schatzung auf ihre Helme schmettern!"
"Tausend Rinder und breihundert Rosse. Und sind sie nicht geleistet bis zum Fall der Blätter, so wollen sie nicht Weib. nicht Kind bei uns verschonen."

Da sprang Haralb auf: "Ich komme!"

"Da rüstete ich nochmal meinen Drachen, dich zu suchen. Nur du kannst retten. Und ich eidete bei der Absahrt allen Landgöttern: ,ich komme mit Harald wieder, oder gar nicht mehr". Und ich suchte Strand auf, Strand ab. Ganz gegen meinen Willen warf mich der Gewittersturm — Odhin, der Wegweiser zur See wie zu Land, hat ihn als Glückswind gesendet! — hierher an dieses Gestade. Ich hätte dich hier nie gesucht. Nun hab' ich dich, König Harald von Harjadal, nun komm, rette und räche."

"Ich fomme!" wiederholte ber Held freudig und hob die geballten Fäuste empor.

"Dein Volk harret bein in Sehnsucht: — komm, spring ins Boot — bein Bolk und Haralba." Da zuckte ber Jüngling heftig zusammen und wandte bas Haupt zurück,

ber Dune gu.

"Was hast bu?" — "Nichts! Ich folge sogleich. Ich hole nur —" — "Was?" — "Sie." — "Wen?" — "Nun, sie — Ughlu — die Finnin." — "Wist du von Sinnen? Das ekle Fischgeschöpk, — das üble Zauberweib?" — "Still! Ich danke ihr das Leben — dreisach. — Und danke ihr mehr! — Siehst du? — Da taucht sie auf. Dort, auf dem Kamm der Tüne." — "Das? Das ist ja eine schwarze Seebärin. Das ist kein Menschenweib!" — "Nicht doch, Björn. Folge mir: es ist die Zeit. Sie winkt zum Nachtmahl. Komm in die Hütte. Dort sag' ich ihr, daß sie sich rüste, mir zu folgen." Und er schritt die Düne hinan.

"Berhegt ift er," brummte ber Alte und stapfte, widers willig, gelehnt auf seinen Speer, ben Sand hinauf. "Ber-

zaubert burch finnischen Bauber!"

## XVII.

Mit feinblichen Bliden maßen sich Gaft und Birtin an ber Schwelle bes niedrigen Gezimmers: Björn grußte

nicht, fie brudte bie Lippen fest gusammen.

Harald in seiner Freude beachtete es nicht. "Ughlu!" rief er. — "Nein, laß! Ich kann jest an Speise nicht rühren! Balb — auf dem Schiffe — labt mich ja wieder Thors Gabe: das edle, das heilige Brot. — Ughlu, freue dich, endlich erlöst! Endlich! Rasch! Mache dich sertig. Wir sahren nach Harjadal, in die Heimat! Komm nur

gleich, wie du gehst und stehst: hast ja nicht viel mitzunehmen an Schätzen," lachte er.

Alber bas Lachen verging ihm, als er ben Ausbruck ihrer Züge sah: bas war töblicher, versteinter Haß. "So? — Du gehst also?" Mehr brachte sie nicht hervor.

"Ja boch! — Eile! Gile dich! Mein Bater ftarb vor Sehnsucht nach mir. Mein alter Wassenmeister — ber Bieltreue! — hat mich endlich gefunden: sein Boot liegt am Westgestad. Der Feind bedroht mein Bolf. Ich fliege zu . . ."

"Haralda," gellte sie, wandte sich zu dem alten Hünen, der unwillig, staunend, auf sie herabsah und fragte mit heiser rauhem Ton: "sie ist dort? nicht?" — "Jawohl," erwiderte der, sich noch höher aufrichtend in seinem riesigen Bärensell: "sie ist dort, die schönste Jungfrau unter der Sonne: bald sein Weib!" — "Ich bin sein Weib!"

Björn zuckte die breiten Achseln: "Wardst es wohl in jenem Sandloch, wohin kein Strahl des Lichtes drang, dich zu zeigen? Als der Sieche, der Willenlose, seiner Sinne nicht mächtig war? Seine Buhle wardst du in seinem Fiederwahn, nicht sein Weib. Wo ist der Muntwalt, der deine Hand vergad?" — "Tot. Erstochen . . . von mir . . . um Ihn zu retten!" — "Wörderin! Vom Blut der eignen Sippe besteckt! Scheusal!" rief Vjörn und trat schandernd einen Schritt zurück.

Harald erbleichte. "Mußteft du's fagen?... Ich wußt' es." — "Wie? Du wußtest es? Wußtest, daß ich auch das für dich gethan? Und hast mich dennoch von dir gestoßen wie ein ekles Tier?"

"Gerade deshalb . . . beshalb zumeist. Mir graut vor dir." — Da lachte sie schrist: "Hört es, ihr, seine Götter! Ihm graut vor mir. Vor seiner Retterin! Vor seiner treuen Ughlu —" "Höre, Weib," rief Björn, "ich liebe — feit mehr als zwanzig Jahren — biesen Knaben ba mehr als alles, was da lebt auf Erben. Aber lieber wüßt' ich ihn tot auf dem Grunde der See, als in deinen Armen, Finnweib. Ja, und ich will's auch nicht glauben, daß er — Freirs Enkel! — dich an seine Brust genommen, auch nur für einen Augenblick . ."

"Frag ihn doch!" lachte fie.

"Ohne scheußlichen Zauber! Bermischt sich ber Abler mit der Aröte? Man weiß, welch' allbezwingende Tränke ihr braut, ihr götterverhaßtes Geschlecht!" — "Ja," sprach sie mit einem furchtbaren Blid auf Harald — "zum Beispiel: allbezwingende Heilsalbe für Bunden mit Pfeilgist." — Aber Björn suhr grimmig fort: "Behext hast du den Schönen in deiner eksen Liedesgier. Aber wahrlich: wagst du es wirklich, ihm zu solgen: ich schwör's dei Asaldror, der solch unrein Gezücht zerschmettert: Anklage erhebe ich gegen dich im Bolksding von Harzadal: du wärest nicht das erste Zauberweib, das wir, samt ihrem Sud, im Sack ersäuft in der See."

"Getrost, Ughlu! Ich schich, komm! Zu Schiff!"
— "Geh. — Ich bleibe," sprach sie tonlos und trat weit von ihm zurück in das Innere der Hütte. — "Was fällt dir ein?" — "Das Nechte," rief Björn. "Wie? Willst du wirklich, dies Geschöpf an der Hand, in die Königs-halle treten von Harjadal? Besudeln durch sie den Hochsist deiner toten Mutter? Soll Haralba, die Reine, Eine Luft atmen mit dieser Zauberdirne, die dich zur Buhlschaft versührt hat in dunklem Erdsch? Laß sie hier, wohin sie gehört. Sie sühlt es selbst!" — "Unmöglich! Ganz allein . . ?" — "Ich brauche keinen Menschen mehr auf Erden."

"Unsinn! — Folgst bu mir nicht, so trag' ich bich ins

Boot." Und er schritt auf sie zu. "Zurud! Rühr' mich nicht an. Ich zerbeiße bir die Rehle." Und fie fletschte

die Bahne.

"Siehst du jett die Seebärin?" lachte Björn breit und laut. "Und das — das! — wolltest du mitnehmen zu . . . " — "Zu ihr!" sprach Ughlu eisig. — "Nein, du hast recht, Alter: sie und ich . . . wir können nicht atmen nebeneinander."

"Romm, Ughlu! In Gute! Ober ich greife bich und

trage bich auf Deck."

"Sobald bas Schiff in See, spring' ich hinein. Laß mich, sag' ich. Geh! Umarme die Goldhaarige: — füsse ihren weißen Hals. Die Stunde kommt, da du meiner gedenkst. Du — und: Sie! Fort mit dir, Fremdling. Diese Hütte ist mein: hinaus mit euch beiden!"

"Komm, Harald, sie hat recht! Komm, komm!" Und er zerrte den Zögernden über die Schwelle. — "Ughlu — du willst es so? Leb wohl!" Und nochmal sich wendend rief er: "Hab' Dank! Sag auch mir: ,leb wohl!."

Aber fie stand vor der Thur, stumm, hoch aufgerichtet, den rechten Arm emporgereckt gegen den dunkelnden himmel, die Kaust drobend geballt.

Bald darauf schoß das Boot von dem Strand auf das Drachenschiff zu, das draußen vor dem Klippengürtel vor Unker lag. Hoch ging noch immer die See. Die Brandung schlug donnernd gegen das schwarze Gezack. Harald drehte, am Steuer sigend, der Küste den Rücken zu.

So sah nur der Alte, der, das Gesicht der Insel zugewandt, die beiden Ruder führte, wie das Weib in atemsloser Haft, flatternden Haares, die Düne herabrannte, sich, sowie es den Strand erreicht, in die wildschäumende Flut warf und nun mit äußerster Anstrengung dem rasch

enteilenden Boote nachschwamm. Das schoß jeht pfeils geschwind davon: benn der Alte ruderte mit verdoppelter Macht.

Aber donnernd rauschte die Brandung über sie dahin: die Kräfte verließen sie: eine mitseidige Woge faßte sie seitlings und rollte sie weit landeinwärts auf den Sand.

Da ericholl von bem Deck bes Drachenschiffes herab freudiges Rusen: die Männer von Harjadal hatten in bem Boot ihren jungen König erfannt.

### XVIII.

Und Jahre waren vergangen.

Harald, von den Seinen in der Heimat mit Jubel empfangen und zum König gekoren, war sogleich ausgezogen wider die übermütigen Nordfinnen, die Kvänen: zu Wasser und zu Lande hatte er sie geschlagen, ihrem Fürsten Sampsa Pellerwoinen, dem gesürchteten Wesserverer und Zauberer, hatte er mit Einem Streiche Kronhelm und Schädel gespalten, alle Gaue König Hatos in Helsingaland von den schlimmen Feinden zurückgewonnen für die Witwe Frau Harhild. Dann hatte er gar bald den Brautlauf gehalten um schön Haralda und diese als seine Königin auf den Hochsit geführt in die Halle seiner Väter.

Und die Stalben, die alle Lande durchziehen, sagten und sangen, nirgend und nie hätten sie ein Paar gesehen, so schön und dabei so ganz zusammengehörig, wie Harald und Haralda. Standen sie nebeneinander, so war die Hochragende kaum um des kleinen Fingers Breite kürzer als ihr Gemahl; und kaum merklich war noch lichter als das seine ihr Goldhaar, das ihr, gelöst, in kleinwelligem Geriesel bis an die Knöchel flutete.

Auch die gefürchteten Wifinger, dänische und norwegische Seeräuber, die lange biese Lande heimgesucht hatten, ichenchte Harald so fraftig von feinen Rüften, daß sich fein

Raubsegel mehr in die Rabe magte.

Aber nicht nur das Schwert schwang er gewaltig und sieghaft, der junge Herrscher von Harjadal: — auch den Königsstab führte er weise, gerecht und milde. Er schützte überall die kleinen Freibauern gegen Druck und Übermut der Bornehmen. Er schirmte das Landrecht, und König Haralds Königssprieden wagte auch der trotzigste Jarl nicht zu brechen. Wann er seinen Schild ausgehangen hatte an hohem Speer, staunte alles Volk, wie trefslich er das Ding hegte. Die Stalden sangen und sagten, man könne goldene Urmringe auf die Heerstraße legen in Harjadal und sicher sein, sie nach Jahr und Tag underührt wiederzussinden: so ehrsürchtig scheute man König Haralds Recht und Vannsgebot.

Und als die junge Königin ihrem Gemahl das erste Kind — einen starken Knaben — geboren hatte, da ersblühte sie noch viel schöner als zuvor. Und als bei dem Fest der Namengebung um Mitternacht die Gäste die Halle geräumt und die Schlassäle aufgesucht hatten, da schritten die beiden Gatten Hand in Hand von der Schildwiege hinweg, traten vor das Thor der Königsburg hinaus an den Fjord, der hier in das Meer rauschte, und blickten

empor zu den schweigend leuchtenden Sternen. Und Harald sprach, den Arm um sein herrliches Weib schlingend: "Schaut her, all' ihr Sterne! Noch nie, seit ihr herunterblickt auf die Menschen-Erde, habt ihr solch selig Glück gesehen, wie meines."

### XIX.

Aber noch vor Hahnenkraht fuhr ber junge Gatte aus jüßem Traum empor. mit schrillem Schmerzensschrei: aufgebrochen war die Bunde am Fuß. Am nächsten Tage ichon konnte er sich nicht mehr von dem Lager erheben: bald trossen schwarzes Blut, gelber Eiter reichlich aus der Wade: grimmige Schmerzen, wie von glühenden Pseilen, ichossen durch sein Gebein. Da ward der Jammer groß.

Machtlos blieb der Königin treue unermudliche Pflege. Ratlos standen die Heilfundigen aller Gaue um das

Schmerzenlager bes Siechen.

Die Sorge, die schlummerlosen Rächte zehrten an Haralba. "Die Blüte beiner Wangen welft bahin — um meinetwillen!" klagte er, zärtlich über das bleiche Antlitzitreichend mit der Hand.

Schmächer und schwächer ward ber Kranke: bas Fieber ichüttelte ben abgemagerten Leib.

Nur wann sie ihren Knaben sängte, verließ Haralda ihre Stelle an des Gatten Pfühl. Dann trat Björn, der Alte, für sie ein. Und der grimme Recke mühte sich in der Pflege wie ein zartes Weib. Gines Tages, in dem Dämmer der Frühe, raunte der Treue leise in seinen langen weißen Rauschebart: "Oh, ihr Götter! Auch du Freir! Wie ohnmächtig müßt ihr sein, daß ihr nicht helsen könnt!

Schämt euch! Ach, ift benn kein Wesen im himmel und auf Erben, und in allen nenn Welten, bas ihm helfen kann?"

Da erschrak er: der Kranke, der mit geschlossenen Augen vor ihm lag, hatte nicht geschlummert: "Doch, Björn!" brachte er mit schwacher Stimme hervor. Nun hob er das Haupt von dem Eiderdaunenkissen, — wie schwer ward ihm das! — schaute rings in dem Gemach umher und, nachdem er sich überzeugt, daß er mit dem Alten allein war, suhr er fort: "Ein Wesen lebt: . . das . . . kann mich retten."

Mit leuchtendem Blick sprang Björn auf: "Wer?" — "Sie." — "Wer? Wer?" — "Ughlu!" — "Die? Weh und Fluch über sie!" — "Nein: Heil und Dank! — Haft du vergessen . . .? Hab' ich dir's nicht erzählt? Nur sie kann die Salbe . . . immer frisch bereitet muß sie sein . . .! Ihre Salbe hilft. Wenn jemand hinsegelte . . . vielleicht du . . . ."

"Ich bringe fie! Lebendig ober tot!" Ungestüm wandte sich ber hune zur Thure. "Halt, Halt!" rief ber Sieche mit aller Kraft ber Stimme, die er aufzubringen vermochte.

Björn blieb zögernd fteben.

"Hierher! . . . An meine Seite . . . ganz dicht! . . . Soll durch mich noch mehr Unheil kommen über die Unfelige? . . . Häufe nicht noch schwerere Schuld gegen sie auf mich! — Hier — lege die Hand auf mein Herz und schwöre: dein König besiehlt: ,keine Gewalt gegen Leben, Leib, Freiheit der Finnin': schwöre!"

"Ich schwöre," sprach ber Alte grollend. — "Wie matt scin Herz schlägt! Ich eile!"

### XX.

Biele Tage vergingen bem Kranken und schlummerlose Nächte.

Musuviele, däuchte ihm; benn er fühlte, wie die Kräfte ihm rasch und rascher schmolzen; seuszend meinte er, Björn könnte doch lange schon zurück sein. Und schmerzlicher noch harrend sah Haralda immer wieder aus nach der Mündung des Fjords in die See von dem turmähnlichen Hochgemach an der Südecke der Königsburg: müden Sochzittes, gebeugt von tödlichem Wech, wankte sie nach solch vergeblicher Ausschau die vielen steilen Stufen herab; doch bevor sie den Vorhang des Schlasgemaches zurückschlug und eintrat, richtete sie das schöne Haupt stolz auf und versuchte ein mattes Lächeln.

"Noch nicht, mein Harald," sprach sie eines Tages an sein Lager zurücksehrend. "Aber nun gewiß bald. Nach allem, was du mir von . . . von jenem Weibe gesagt, hat sie dich doch geliebt: . . nach ihrer dumpsen Art, freilich: . . Wie etwa die junge Bärin, die du gesunden, ausgezogen und gezähmt und die dir nun nachlief auf Schritt und Tritt und dir so gern die Hände leckte . . ."

"Ja, bis sie einmal eisersüchtig ward, da ich ihrer nicht achtete und dich liebkoste: erwürgt hätte sie mich mit ihren umarmenden Pranken, schlug nicht — gerade noch zu rechter Zeit — Björn sie tot. Nein! du Süße, du Herrliche! Ich hab' es aufgegeben. Sie kommen zu spät. Laß es gut sein! Alles muß ja einmal enden. Freisich: . . . nur gar so kurz hat's gewährt, das berauschende Glück an deiner Seite. Und jetzt sterben — in der Bolls lust der Sommerzeit — das grüne Laub der Eschen wogt im lauen Wind — die Schwalben schwirren lebensselig

am Fenster vorbei: . . . Uch, nur Ein Jahr noch länger — ein gesundes! — — Aber es kann uns doch nie wieder entrissen werden: wir hatten uns, wir waren selig. Das ist ewig. — D laß mich noch einmal die müden, die brennenden Augen weiden an deiner ganzen Schöne: . . . zum Abschied! Leb wohl, du goldwellig Haar: — nur noch einmal laß dich streicheln, du liebes Geriesel! Und ihr weißen, weichen, wonnigen Arme! Du liebe, zarte, treue Hand! Und die sansten Augen voll Hind die sansten Augen voll Hind die sicht sollt der letzte Lichtstrahl sein, den ich gierig sauge: dann — Hel . . . und die ew'ge Nacht!"

"Nein, Geliebter, du sollst, du darist mir nicht sterben! Du mußt . . . Horch! was war das? Des Burgwächters Ruf vom Turm herab! Zwei Hornstöße! Ein dritter! Dies Zeichen ward zwischen uns beredet. Björns Drache ist gesandet!" Sie eilte an den Fensterbogen. "Sieh, schon reitet vom Fjord der Strandwart herauf das Gestade. Wie rast sein Rappe den Dünenhügel hinan! Und hinter

fich trägt er im Sattel . . . "

"Wen? Sie? Cie? Ughlu?" Der Kranke stütte sich muhefchwer auf ben Ellbogen und beugte bas haunt vor

nach dem Fenfter.

"Ich kann's noch nicht erkennen: sein Mantel verdedt die zweite Gestalt. Jest . . . , jest seh' ich . . . "—
"Ughsu! Die Retterin! Uh, Dank, Freir und all' ihr Götter!" — "Nein! Es if ein Mann . . , sie springen ab: . . . , es ist Björn." — "Allein? Ohne sie? Ach, wie gern hätt' ich doch noch gelebt!" Und wehevoll stöhnend sank er zurück und barg das Haupt in den Kissen.

<sup>&</sup>quot;Björn!" rief die Königin und flog dem Eintretenden entgegen. "Du fommst allein?"

"Ja." — "Ift sic . . . ift . . . das Geschöpf tot?"
— "Nein." — "Sie lebt! — Warum kam sie nicht?"
— "Weil sie nicht wollte." — "Sie wollte nicht?" rief die Königin außer sich. "Was sagte sie?" — "Sie sagte: Laß doch Haralda, sein Ehgemahl, ihn heilen." — "Uh, das Scheusal!" rief sie und die sansten blauen Augen sprühten Blize. "Warum haft du sie nicht hergeschleppt mit Gewalt?" — "Er hat's verboten. Auch erschlagen durst' ich das Untier nicht: — seider! Ich hab's geschworen: . . . auf sein Herz. Oh Herr, mein teurer Herr!" Und der Niese brach an dem Bett zusammen. — "Ich hole sie," rief Haralda, das Haupt in den Nacken wersend. "Ich habe nichts geschworen! In Schiff!" — "Es ist zu spät! . . . Sieh her! . . . Bleibe bei ihm und hilf ihm sterben!"

## XXI.

Wenige Tage barauf stand vor der Königsburg dicht an der Meeresküste der gewaltige Holzstoß aufgeschichtet für König Haralds Leichenbrand. Der Sonnenball, der langsam gegen die See hinabsank, schoß goldene Strahlen darauf.

Tranernd hatten die Gefolgen den toten Helben in allen seinen Waffen auf seinem Schild aus dem Burgthor getragen und auf die oberste Schicht des Holzstoßes gelegt: Kränze von duftenden Kräutern — denn es war vor Sommersonnenwende — und zumal Gewinde von heiligem Gedörn, das den traurigen Toten zu eigen geweiht, waren um die langen Sichenscheite geslochten.

Der Tob hatte die Spuren ber Schmerzen getilgt auf

bem eblen Gesicht: friedlich, wie verklärt, war das schöne Antlit zu schauen: der Abendwind spielte liebkofend — wie zum Abschied — in dem lichten Haar, das in langen Wellen aus dem off'nen Ablerhelm auf die gepanzerten Schultern flutete.

Bu seiner Rechten, hochausgerichtet, in schwarzem Schleier und grauem Gewand, stand die junge Königswitwe, ihren Knaben auf dem Arm: sie starrte auf den Toten, ohne Thränen: — sie hatte keine mehr. "Schau ihn an, Harmuth, mein Sohn," sprach sie, "das war dein Bater. Werde herrlich wie er." Das Kind streckte beide Händehen aus nach dem Glanze der Königswassen, die im Licht der Abendsonne sunkelten wie eitel Gold und Feuer.

Sie selbst, die Sonne, schien mit diesen Strahsen plöglich ben Holzstoß entzündet zu haben.

Aber es war Björn gewesen, ber, zur Linken stehend, bie Fackel in die trochnen Späne unter bem Schilde stieß. Sofort hoch auf flammte die Lohe.

Und alsbald legte sich der weiße Rauch der auserstesenen Hölzer und Gedörne, rasch verhüllend, über die Leiche wie ein weißes Bahrtuch und zog dann, von dem Hauche des Seewinds getragen, in einer hohen Wolke über das schweigende, das verwaiste Königshaus dahin.

Da erscholl, seierlich, ergreisend in der trauervollen Stille, helltöniger Harsenlang: ein Wanderstalde, der oft gastliche Aufnahme gefunden bei dem liedfrohen König, griff in die Saiten und hob zu singen an: und die Männer umsher wiederholten im Rundgesang die letzten Zeilen:

"Haralb, hoher helb, Dir folgt der Deinigen Dank! Die Feinde fälltest du, Falsche Finnen, Mit geschwungenem Schwert. Die Freunde erfreuteft bu. Freirs freudiger Sproß. Mit milbem Mut. Recht richteteft bu. Festigtest Frieden. Sohl, o Berr, hieltft bu bie Sand Und offen entgegen ben Armen, Richt fargend fehrteft bie Rnochel Der Rauft bu ben Fremdlingen gu. Gabengütig, ein Gebegern, Warft bu megfährtigem Wanbrer. Ich, jah, in jauchzender Jugend, Wie ber blühende Balbur, Erbleichtest du bald. Doch es bauert bir ber Dant Und reicher Ruhm, raufchend Weithin über bie Welt. Und an beinem hohen Sugel, Seld Sarald, Bird weinend weilen Und finnend und feufgenb Siten bie Sehnfucht."

Da, während aller Augen bem Scheiterhaufen zuges wandt waren und alle Hörer dem Totengesang, der Haralbs-Drapa, lauschten, kreischte von dem nahen Gestade her ein schriller, gellender Schrei.

Die der Küste Nächsten in dem äußersten Halbkreis der Trauernden sahen, sich wendend, ein winziges, ein elendes Fahrzeug, das kaum fingerbreit über den Wasserspiegel ragte, anschießen auf den feuchten Sand des Fjords. Heraus sprang, die dunnen Ruderstangen fallen lassend, ein Weib.

Atemlos lief das sofort hügelauswärts auf den flammenden Holzstoß zu: sie rannte, daß ihr langes, schwarzes Wirrhaar weit hinter ihr nachflatterte; die Rechte streckte sie vor, die Reihen der Männer, welche sie nun erreicht hatte, zu zerteilen; die Linke drückte einen Thonkrug an die Brust.

"Laßt mich durch! Laßt mich zu ihm! Hier . . . hier ift die Salbe. Ich rette ihn!"

Staunend wich bas Bolt zur Seite.

Schon ftand fie vor bem Brandhaufen.

Ein Windstoß von der See her teilte das weiße Qualmsgewölk: voll sichtbar ward einen Augenblick der Tote. "Uh! zu spät!" schrie das Weib. Wie blitzgetroffen stürzte es auf das Antlitz nieder; krachend zerbrach der irdene Krug.

"Ughlu!" grollte Björn, trat herzu und ftieß mit bem Fuß an ihr Anie. "Ich glaube, bas Neidweib ift tot." "Das ift . . .? Das ist . . . bas Geschöpf?" sprach bie Königin von weitem. "Wie kam sie her?" staunte ber Alte, wandte sich und sah nach dem Fjorde hin. "Bei Freir und allen Göttern! Auf ihrer Rufichale! Das Unmögliche - fie hat's gewagt. Sie ift tot," wieberholte er, fich budend. "Werft bas Meerweib gurud ins Meer." - "Nein!" fchrie Ughlu aufschnellend, "noch nicht tot. Ich muß feben . . . fie feben . . . Wo ift . . . ?" Nun traf ihr umhersuchender Blid Haralba: "Das? . . . Rein! Das ift fein irdisch Beib! Das ift - fo beschrieb fie ber Stalbe ber Mutter - Frigga Die Göttin. D Ronigin von Asgardh, stiegst bu nieder, ihn hinaufzuholen? Ach wed' ihn auf - nur auf Ginen Augenblid . . . Dann heil' ich ihn." Und fie warf fich wieber gur Erbe und rutichte auf ben Rnieen, beibe Banbe flebend vorgeftredt. auf Haralda zu.

Diese aber wich zurud bor ihr, von Abscheu erfaßt,

Die Rechte wie zur Ubwehr erhoben.

"Rühr' fie nicht an, Subhere!" rief Björn, fie an ber

Schulter emporreigend. "Nicht an ben Saum ihres Bewandes! Denn das ift Baralda, feine Königin." - "D wie fcon!" hauchte die Finnin, mit offnem Munde fie anftaunend. "Berfluchte Bauberdirne!" gurnte ber Alte. "Berfagen bir jett beine Runfte vor fo viel Berrlichfeit und so viel Weh? Sinweg mit dir! Du wolltest ihn ja fterben wiffen! Du follft bich nicht weiden an bem Unblick beines Sieges. Fort! Dber unfere Sunde follen bich gerreißen. Bier ift beine Stelle nicht, Mörberin!" -"Du haft recht." wimmerte fie fläglich, "ich habe ihn gemordet: benn ich konnte ihn retten! Sa, ich habe ihn in Diese Flammen gestürzt. Wohlan: ich teile fie. Sarald, Sarald, vergieb mir! Ich tomme." Und ben Ropf in ben Nacken werfend, beide Urme ftarr gen himmel geredt, warf fie fich in hohem Sprung in die Gluten, die, rot aufpraffelnd, über ihr zusammenschlugen. Gin Schrei bes Staunens, bes Entfetens fuhr aus aller Mund.

"D bie Beneidenswerte!" rief Haralba hinzneilend. "Dürft' ich ihr folgen!"

"Nein, Frau Königin von Harjadal," sprach Björn sest, dicht an sie herantretend, "das darsst du nicht. Du und ich — wir müssen diesen Knaben da heranziehen zu einem Helden, — seiner wert."

Mit sanfter Gewalt löfte er bas Kind von ihrem Busen und zeigte es hocherhebend mit beiben Sänden bem Bolke.

"Schaut her, ihr Männer von Harjadal! Seht eures toten Königs Erben! Wollt ihr mir helfen, dieses Kind beschützen, bis es herangewachsen ist, euch zu schützen mit dem Schild seines Rechts und dem Schwert seiner Kraft? Wollt ihr das?"

"Das wollen wir!" antworteten die Manner und

ichlugen klirrend die Baffen zusammen. "Beil Barmobhr

Baraldsohn, dem Ronig von Barjadal!"

"Hörst du?" sprach Björn, ihr ben Sängling zuruckreichend. "So muß es sein! Nicht sterben aus wilder Berzweiflung, leben aus heil'ger Pflicht, leben für bein Kind, — bas nur ift beiner würdig. Denn das, o Königin, ift Weibeshelbentum."



## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Due two weeks after date.

EVEL ES VEN

23 191

10 1225 CAN

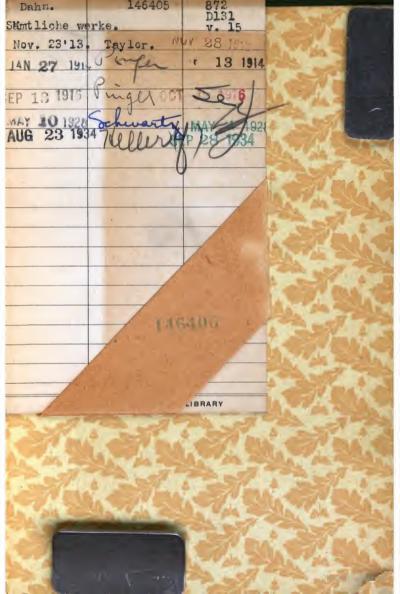

